Schriften des Deutschen Vereins fur Armenpflege und ...

Deutscher Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit



### Schriften des deutschen Vereins

### Armenpflege und Wohltätigkeit.

Cemeundliebzigftes Beft.

# Stenographischer Bericht

UDIT

## die Verhandlungen der 26. Jahresversammlung

dentschen Pereins für Armenpflege und Wohltütigkeit am 3. März 1906 in Berlin.

Infialt:

Die Novelle jung Gefen über ben Unterftifgungewohnfin.

DNIVI GIVE



Leipzig,

Arilog uon Dunder & Sumblot.

1906

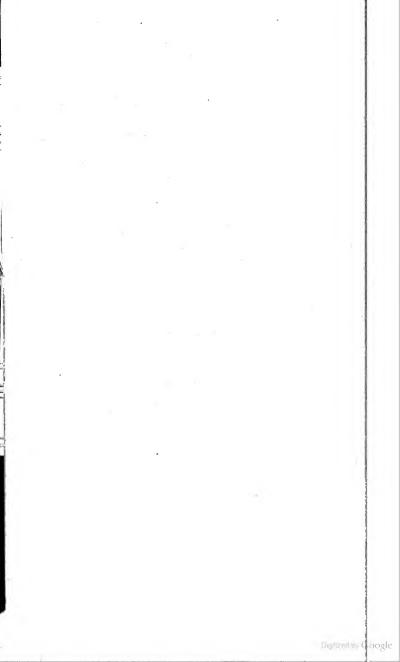



### Schriften des deutschen Vereins

für

# Armenpflege und Wohltätigkeit.

### Sechsundfiebzigftes Beft.

Berhandlungen ber sechsundzwanzigsten Jahresversammlung am 3. März 1906 in Berlin.



### **Leipzig,** Berlag von Duncker & Humblot. 1906.

### Stenographischer Bericht

über

# die Verhandlungen der 26. Jahresversammlung

hee

deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit

am 3. Märg 1906 in Berlin.

### Inhalt:

Die Novelle jum Gefet über ben Unterftützungswohnfit.



Leipzig,

Berlag von Dunder & Sumblot. 1906.

HV274 114

Alle Rechte vorbehalten.

Gitt

Ubiv. of California

### Juhaltsverzeichnis.

|                    |      |      |      |      |     |     |     |     |     | -   |    |     |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |            |    |    | Seite |
|--------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------------|----|----|-------|
|                    | Si   | tun  | g:   | 80   | nn  | abe | nd  |     | den | 3   | 3. | 301 | ār   | 1   | 90€ | 5.  | vo  | rm   | itta | 9.5 | 9   | 1/2 | tth        | r. |    | Ottil |
| Einleiter.         | ibe  | Ber  | har  | ıblı | ıng | en  |     |     |     |     |    |     |      |     | ·   |     |     |      |      | ٠.  |     |     |            |    |    | 1     |
| Sefchäftl          | iфe  | M    | ttei | lur  | ige | n.  |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |            |    |    | 3     |
| Die Ro             | ve   | He   | 3 11 | m    | 8   | ef  | e B | í   | be  | r   | b  | en  | u    | n t | e r | t i | iķı | ın   | gš   | m o | h n | fi  | <b>8</b> - |    |    | 6     |
| 28                 | eric | hter | ftat | ter  | 6   | tab | tro | ıt  | Dr  | . 9 | N  | ü n | ft e | r f | er  | g   | (8  | erli | n)   |     |     |     |            |    |    | 6     |
| Debatte            |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |            |    |    | 27    |
| Wahlen             |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     | ٠.   |      |     |     |     |            |    |    | 79    |
| Schlußve           | rha  | ınbl | ung  | en   |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |            |    |    | 79    |
| Berzeichn          | iŝ   | ber  | Re   | bne  | r   |     |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |            |    |    | 81    |
|                    |      |      |      |      |     |     |     |     |     | _   | _  |     |      | _   |     |     |     |      |      |     |     |     |            |    |    |       |
| 3erzei <b>c</b> jn | iŝ   | ber  | 90   | litg | lie | bet | 1   | bei | 2   | Dei | ut | фe  | n    | Be  | rei | ıtë | f   | ür   | A    | rme | np  | fle | ge.        | un | b  |       |
| W                  | ohl  | täti | gřei | t    |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |            |    | ٦. | 1     |
| }entral=9          | lus  | ſфи  | B    |      |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |            |    |    | XIII  |
|                    |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |            |    |    |       |

öffentlichen Armenpstege einzugreisen in einer Weise, wie vielleicht nie vorher ein Gesetzentwurf. Möge es Ihnen möglich sein, das Material, welches zur Beurteilung der Borlage der verbündeten Regierungen ersorderlich ist, sachlich zu sichten und dadurch den Boden zu gewinnen für eine allen Teilen nütliche und segendreiche Beurteilung! Mögen die Beschlüsse, die Sie in dieser Beziehung fassen werden, an maßgebender Stelle diesenige Beachtung ersahren, die sie mit Rücksicht auf die Zusammensetzung Ihres Bereins und die gestigten Kräfte, die in ihm wirksam sind, verlangen können. Ich heiße Sie herzlich willsommen.

(Lebhafter Beifall.) Borfitenber: Für die Bünfche, die Sie eben aus dem Munde des Herrn Oberburgermeisters gehört haben, ist es mir ein Bedürfnis, im Namen

bes Bereins auf bas berglichfte zu banten.

Sie hatten bereits gestern, Herr Oberbürgermeister, bei bem Festmahl hier die Güte, in Ihrer Ansprache und Begrüßung darauf hinzuweisen, daß in unserem Bereine die verschiebensten politischen Richtungen vertreten sind. Es sind nicht bloß verschiedene politische Richtungen, die hier vertreten sind. — es sind in unserem Bereine auch die verschiedensten Konfessionen und Glaubensbetenntnisse vertreten; wir haben Bertreter der stadissischen und der ländlichen Armenpslege, Bertreter der Landarmenverbände und andrer stadtslicher und kommunaler Behörden, wir haben Bertreter der offiziellen Armenpslege in den Bereinen und Bertreter der freien Liebestätigseit. Es ist uns neinem Zeitraum von 25 Jahren gelungen, alle diese, sehr oft doch durch ihre Betätigung auseinanderstrebenden Elemente zusammenzuhalten und zusammenzubinden zu einträchtigem Wirken.

Woburch ist es uns gelungen? Lebiglich baburch, daß wir fest gestanden haben auf dem von uns von Anfang an angenommenen Prinzip des suum cuique. Wir haben uns bestrebt, jedem Teile sein Recht widerschapen zu lassen. Wir haben uns bestrebt, auf die Sachen ties und vorurteilslos einzugehen — und nur dadurch ist es uns möglich geworden, Gerechtigkeit nach

allen Seiten hin zu üben.

Wenn der Berein nun an dem heutigen Tage einer Regierungsvorlage gegenübersteht, gegen die er, wie die geehrten Herren dann sinden werden, etwas Front zu machen genötigt ist — und zwar Front zu machen genötigt ist, während er doch auf demselben Boden sieht, wie die verdündeten Rezierungen in der Anerkennung des Notstandes, den man zu heben beasichtigte und auch in bezug auf das Ziel die Ansicht der verbündeten Regierungen teilt, daß es ein dringendes Gebot ist, endlich einmal hier in dieser Beziehung dauernde und gründliche Abhilfe zu schassen —, so ist es nur der Weg nach diesem Ziele, in dem wir uns unterscheiden.

Wenn wir nun genötigt find, das Messer der Kritif an diese Regierungsvorlage anzusetzen, so meine ich doch, daß wir auch an dem heutigen Tage
uns bestreben müssen, unserm alten Wahlspruch suum cuique gerecht zu
werden. Je konzilianter die Kritik ist, je mehr sie sich bestrebt, die Sache
sachlich zu behandeln und alle persönlichen oder Interessenschaften von der
Hand zu weisen, um so mehr darf sie hoffen, dann ihr Ziel und ihren
Ind deshalb bitte ich alle die Anwesenden, nach diesem

Gesichtspunkt verfahren zu wollen, wenn fie hier auf das Rednerpult treten.

Und dann, verehrte Anwesende, hätte ich noch eine Bitte auszusprechen an alle diejenigen, die heute das Wort nehmen. Die heutige Tagesordnung ist die zu einem bestimmten Grade sehr versührerisch; sie kann sehr leicht dazu verführen, Bestrebungen und Dinge in den Kreis der Debatte zu ziehen, die eigentlich nicht streng zu unster Tagesordnung gehören, die sozuslagen neben der Tagesordnung und neben dem heutigen Thema nebensherlausen. Ich möchte dringend darum bitten, damit unste Berhandlungen möglichst sompreß und zusammensassen, all diesen dieparaten Gedanten, die vielleicht sier dem oder jenen nahe treten, doch keinen Sinsluß oder möglichst wenig Sinsluß gestatten zu wollen. Wenn mir das tundann dürsen wir wohl hossen, hochverehrte Anwesende, daß wir mit der heutigen Versammlung einen neuen 25 jährigen Zeitraum der Wirksamsteit unsers gebeihlich einseiten. Und das gebe Gott!

Wir schreiten zur Konstituierung unser Versammlung — und ba nach dieser Richtung nach unsern Satzungen der Zentralausschuß Vorschläge zu machen hat, so geb: ich das Wort zunächst Herrn Bürgermeister

v. Sollander=Mannheim.

Bürgermeister v. Hollander-Mannheim: Meine Damen und herren, ich erlaube mir, im Auftrage des Zentralausschusses in Vorschlag zu bringen zum Borsigenden für diese Jahresversammlung den Vorsigenden unsers Vereins, herrn Stadtrat Ludwig-Wolf-Leipzig, und zu Stellvertretern den stellvertreternden Vorsigenden unsers Vereins, herrn Beigeordneten Abersselberseld, und herrn Stadtrat Mugdan-Verlin. Zum Schriftsührer bringe in Vorschlag den Schriftsührer unsers Vereins, herrn Stadtrat Dr. Münsterberg-Verlin, und zu stellvertretenden Schriftsührern die Mitzglieder der Armendirektion Verlin, herrn Stadtverordneten hammerstein und herrn Magistratsant Milbradt.

Vorsitenber: Die geehrte Versammlung hat diese Vorschläge gehört. Bunfcht jemand darüber zu fprechen? — Benn nicht, so frage ich: nehmen Sie diese Vorschläge an?

(Geschieht)

Ich bitte die geehrten Herren, hier Plat zu nehmen.

(Geschieht.)

Wir kommen weiter zu ben üblichen geschäftlichen Mitteilungen. Unser Verein setzte sich bei Beginn bieses Jahres zusammen aus 249 Stadtgemeinden, 33 Landarmenverbänden, 16 Behörden teils staatlicher teils kommunaler Natur, 62 Vereinen und 212 Einzelpersonen.

| für unfere Zwecke verfügen können. Die Ausgaben    | Übertrag | 20700 | Mŧ. |
|----------------------------------------------------|----------|-------|-----|
| haben sich bis jest belaufen auf                   | 700 Mf.  |       |     |
| to both mir haffan bijufan in bas Sahr 1907 bann a | zusammen | 4700  | "   |

Unter ben Mitgliebern bes Zentralausschusses, hochverehrte Damen und Gerren, haben wir im vergangenen Jahre einen sehr schweren Berlust er-litten. In ben letten Monaten bes vergangenen Jahres ist herr Landestat Brandts-Dusselberf mit Tod abgegangen. Er war uns ein treuer weifriger Mitarbeiter; auf jozialpolitischem Gebiete hat er sich, man kann wohl sagen, in glänzender Weise betätigt, und ich bitte Sie, zu Ehren des Berstorbenen sich von Ihren Plägen zu erheben.

(Die Versammlung erhebt sich.)

Ich danke Ihnen.

Damit, verehrte Anwesende, mare ber geschäftliche Teil erledigt, und wir kommen nunmehr zu bem einzigen Berhandlungsgegenstande unfrer heutigen Bersammlung:

Die Rovelle jum Gefet über den Unterstütungswohnfit.

Ich bitte Herrn Kollegen Münfterberg, bas einleitende Referat uns erstatten zu wollen.

Berichterftatter Stadtrat Dr. Dlunfterberg=Berlin: Meine Damen und herren! Uber ben besonderen Unlag, ber und heute zu einer gang unerwarteten Zeit in Berlin gufammenführt, brauche ich Ihnen nicht viel au fagen: nur über die Formen bes Referats muß ich Ihnen allerdings fagen, daß es in ber 25jahrigen Laufbahn unferes Bereins zum erftenmal ift, daß wir unfere Berhandlung nicht durch gedruckte Berichte haben porbereiten konnen, fondern daß in einer Art fliegender Saft bas Material gu mundlichem Bortrag gufammengefügt werben mußte, bas in ben Reichstagsverhandlungen, in ben Motiven, ben Gefegentwurfen und vor allem in in ben gablreichen Schriften unferes Bereins felbft angefammelt mar. Und fo burfen Sie heute von Ihrem Referenten nicht forbern, bag er Ihnen eine wohlvorbereitete Gefamtbarftellung gebe, - ich muß mich begnügen, bie großen Gefichtspuntre anzudeuten, und ich glaube, bag es auch ber gangen Stellung unferes Bereins entspricht, wenn wir große Gefichtspuntte gelten laffen, - es tommt nicht auf bas einzelne an, es tommt auf bie Gefamtstimmung an, mit ber wir ben Entwurf ber Regierung aufnehmen.

Eines möchte ich, wie es schon ber Herr Borsitzende getan hat, auch meinerseits betonen. Wenn auch die Zusammensetzung unserer Körperschaft ein naturgemäßes Übergewicht städtischer Bertretungen bietet, weil gerade in den Städten die Organisationsfragen von jeher die größte Rolle gespielt haben, so haben wir doch seit Bestehen des Vereins die großen, die länd=

lichen und die städtischen, die kleinen und die großen Armenverbände umfassenden Korporationen der Landarmenverbände zu unseren Mitgliedern gezählt, und auch heute ist eine große Anzahl von Bertretern dieser gezählt, und auch heute ist eine große Anzahl von Bertretern dieser Berbände hier zur Stelle, um an unseren Verhandlungen teilzunehmen. Und ich wiederhole wie der Horr Borsissende: vor allem müssen wir unseren Traditionen getreu nicht von einem einseitigen Gesichtspunkt die Regierungsvorlagen betrachten, sondern von dem allseitigen Gesichtspunkt gesunder organisierter Armenpssege. Und ich selbt darf vielleicht diese kleine persönliche Bemertung machen, daß ich hier nicht als Vorsigender der Berliner Armendischtion spreche, sondern als der Schriftsser des Vereins.

Ganz furz muffen wir, wenn wir die Novelle in ihrer Bedeutung verftehen wollen, zurüchlicken auf die Grundlagen und Wurzeln unferes Armenrechts, wie es sich historisch entwickelt hat. Diese Murzeln liegen in dem
alten Kirchenrecht und dem alten Genoffenschaftsrecht. Fest war in alter
Beit der Bürger an die Scholle, an die städischen Grundmauern angebunden;
und wie diese alte Genofsenschaft mit dem Begriff der heimat den heimatsgenossen in allen Beziehungen umfaste, ihm den Gewerbestand verbürgte,
die Niederlassung gestattete, so auch gab er ihm in alten und kranken Tagen

bie Unterftützung.

Diefe alte Gebundenheit, Die ihre Borguge hatte fur Die Burger ber Gemeinden, hatte ihre gefährlichen und furchtbaren Schattenseiten in bem Begenbilbe, in ber ungeheuren Beimatlosigfeit, Die fich namentlich nach bem Dreifigjährigen Kriege außerorbentlich entwickelte. Und nun reggierten mit ber erftarkenben Staatsgewalt bie Bermalter biefer Staatsgewalt gegen bie engherzige Abschließung ber heimatlichen Bemeinden und Städte und forberten, bag die gefamte Ginmohnerschaft bes Staatsgebiets bie Befugnis erhalte, an jedem Orte zu weilen, an jedem Orte bie perfonlichen und bie wirtschaftlichen Rrafte, Die ihm innewohnten, gur Geltung gu bringen; wenn aber biefe Forberung im Namen bes Staates gestellt und verwirklicht wurde, fo tonnten alle Befugniffe, bie in bem Beimaterecht beruhten, ohne besondere Muhe gewährt werben, bis auf die eine Befugnis, die bes Beburftigen, in feinen alten und franten Tagen Unterftugung zu beanfpruchen. Diefe Frage ber Unterftutung murbe nach und nach ber Angelpunkt ber gesamten Birtichaftsgesetgebung und Armengesetgebung, ber Ungelpunkt. von bem aus fich überhaupt nur die neuere und moberne Entwicklung unferes Armenrechts verfteben läßt. Wenn ber Staat mit ftarfer Sand ben Bemeinden die Berpflichtung auferlegte, jeden in ihrem Begirf zu bulben, ber fich bort niederlaffen wollte, fo burfte er nicht nur von ben Gemeinben forbern, bag im Ginne bes alten Beimaterechts auf unbegrenzte Zeitraume bie Unterftutungepflicht erhalten murbe. Und wenn er auf ber anderen Seite bas natürliche und notwendige Berhaltnis ju einem Orte, an bem jemand baheim ift, nicht lofen wollte, wenn er einen Teil ber Berpflichtung ben Gemeinden belaffen wollte, fo mußte er einen Ausgleich finden zwifchen ben beiberfeitigen Intereffen. Um biefen Musgleich breben fich in ber Folge bie Rampfe zwischen Staat und Bemeinden, und aus biefem Rampf ift bann allmählich erwachsen die Erfetzung bes Begriffes ber Beimat im alten Sinne burch ben Begriff ber Angehörigkeit, wie ihn bas moberne Prinzip bes Unterstützungswohnsites herausgearbeitet hat. In biesem Sinne ist bas preußische Geset von 1842 erlassen und es ist charafteristisch, baß mit biesem selben Gesetz zu gleicher Zeit bas Gesetz über ben Aufenthalt und bie Niebersassung erschien, weil bas eine mit bem anderen unverbrüchlich

zusammenhängt.

Bor eine ungemein schwierige und bedeutungsvolle Aufagbe war bann bas neugegrundete Reich geftellt, junachft in ber Borgrundung bes Nordbeutschen Bunbes, als es Stellung zu nehmen hatte zu ben verschiebenen im Reich vorhandenen wirtschaftlichen und armenrechtlichen Gefeten. babin hatte bie Gothaer und Gifenacher Konvention gemiffermaßen jeben Bundesftaat ben anderen gegenüber als Ausland hingeftellt, und nun galt es, die neuerrungene Einheit auch in der wirtschaftlichen, in der armenrechtlichen Ginheit auszuprägen. Go legte ber Bundeerat 1870 ben erften Entwurf eines Gefetes vor, bas allerdings nicht viel mehr mar als eine etwas leichtere, angenehmere Form ber Gifenacher und Gothaer Ronvention, und es ereignete fich bas Mertwurdige, bag bie Reichstagsfommiffion ben Entwurf bis auf feine Burgeln entfleibete und ein gang neues Gefet fchuf, bas bann mit geringen Mobififationen bie Ruftimmung ber Reichsregierung Ich muß Ihnen die brei wichtigen Momente gurudrufen, die bamals von ber Reichstagsfommiffion als bie Grundlagen bes Gefetes ausgearbeitet und von ber Regierung anerkannt wurden, Grundlagen, auf die, wie ich glaube, wir uns mahrend ber gangen 25 Jahre unserer Tätigfeit mit Bewußtsein gestellt haben, - brei Momente: erftens bie Berteilung ber Laft nach einem gerechten Kriterium, zweitens die Tenbeng, Die mit ber Silfebedürftigfeit verbundene Störung ber wirtschaftlichen Eriftens bes einzelnen nach Möglichkeit auf bas geringfte Daß gurudguführen, und brittens bie Qualifitation zur Erfüllung ber Aufgabe ber Armenpflege nach ihrer fittlichen und prattischen Seite. Und aus biefen Gefichtepuntten heraus murbe bas neue Gefet gearbeitet, bas unter bem befannten Namen bes Gefetes über ben Unterftutungewohnfit am 1. Juni 1870 publiziert murbe.

Bald nachbem biefes Gefet erichienen mar, erlebte Deutschland ben großen, zum Teil ungefunden wirtschaftlichen Aufschwung ber Jahre 1873/74. auf ben ein fehr arger Rudichlag folgte. Und als biefer Rudichlag erfolgt war und feine mertbaren Folgen auch in die Gemeinden und in die Ber= waltungen bes Armenwesens hineintrug, ba befann man fich nun gegenüber ber neuen beutschen Reichsgesetzgebung auf bie alte Beimat, auf Die alten Bunfche, bie vor Emanation bes Gefetes geaußert maren. Und bamals mar ce, bag eine menig tiefgrundige Literatur in ber gachpreffe und in ber Tagegreffe anhub, um bie Fragen ber Beimat und bes Unterftutungs= mohnfites neu zu erörtern; und bamals mar es, bag in ben Rreifen ber Sachfundigen bas Bedürfnis empfunden murbe, einmal gu erfahren, auf welche tatfachlichen Grundlagen die Armengesetzgebung ju ftellen fei; als man fich nach biefen tatfachlichen Grundlagen umfah, vermißte man fie, und es murbe - nicht allein beshalb, aber jum großen Teil mit bes= halb - ber Deutsche Berein für Wohltätigfeit und Armenpflege begrundet, um folde Grundlagen zu ichaffen, um forgfältig geordnetes und begrundetes Material zu fammeln und in ber Offentlichkeit zu erörtern. Ich barf Sie

erinnern an die großen Berichtskompleze von 1882 über die Organisation der Armenpslege in den Gemeinden, insbesondere in den seinkander, an die drei hintereinandersolgenden Berichte von 1884 bis 1886 über die Reform der ländlichen Armenpslege; 1890: das Landarmenwesen; 1902: die Verteilung der Armenlassen usw. Ich darf erinnern an den Nücklick, der in dem von mir erstatteten Generalbericht im vorigen Herbst gegeben worden ist, und an den Vorblick in der Behandlung des Themas: "Die heutigen Ansorderungen an die össentliche Armenpslege", worin gesagt wurde, was die Zukunst uns bringen soll. Ich glaube, wir dürsen sagen, daß diese Verhandlungen in großzügiger Weise geführt wurden und dargetan haben, mit welchen Tendenzen unser modernes Armenrecht sich entwickeln

muß, und wohin wir zu ftreben haben.

Eines ift allerdings zu bemerten: Die Gefetgebung und die Armenpflege find feit jenen 35 Jahren ber Publifation bes großen Reichsgesetes in ihren Grundlagen an und für fich nicht geanbert worben; fie haben aber eine bedeutende, wenn auch nach außen taum mertbare Wandlung badurch erfahren, daß in die beutsche Wirtschaftspolitif ein gang neues Element ich mochte fagen, ein neuer Bauftein unfrer gangen wirtschaftlichen und politifchen Ordnung eingefügt murbe: unfre Sozialpolitif. Die 1883 begonnene fozialpolitifche Gefengebung hat une hoffen laffen, daß fie von unabsehbarer Bebeutung für die Urmenpflege fein murbe - und mer wollte leugnen, daß fie bas geworben ift? Dennoch liegt ihre Bebeutung nicht fo fehr, wie man es bamale angenommen hat, in ber Entlaftung ber Armenpflege, fonbern in einer andern Gestaltung, in ber Borarbeit einer neuen Richtung. Denn tatfächlich sind, wie unfre Untersuchungen es auf das beutlichste erwiesen haben, bie Urmenlaften im wefentlichen nicht gefallen, fondern gewachfen. Und wenn wir heute eine halbe Milliarde alljährlich an Leiftungen ber Sozialpolitit aufwenden, fo haben wir baneben eine fteigende Leiftung ber Armenpflege, mas bamit jufammenhangt, bag mit bem hohen Niveau, bas bie fozialpolitische Gesetgebung anftrebt, auch bas Niveau mesentlich geftiegen ift, bas bie Armenpflege zu betreten hat, bag insbesondere inbezug auf Rrantenpflege, namentlich auch in ber Fürforge für Genefenbe, in ber Befampfung ber Tuberfulofe, bes Alfoholismus, und wie alle biefe Dinge heißen mögen, die Forderungen, die an die Armenverwaltungen gestellt worden find und die fie fich felbft geftellt haben, wefentlich erhöht worben find.

Wenn also diese hoffnungen einer Entlastung der Armenpstege nicht erfüllt wurden, so wurde die andre von Enthusiasten ausgesprochene Erwartung erst recht nicht erfüllt, daß man nun an eine gänzliche Aufräumung mit dem althergebrachten Begriff des Unterftügungswohnsizes denken, daß man eine andre Form sinden, etwa die Unterstügungspslicht an den Augenthaltsort anknüpsen, daß man den Staat und die Provinzen zu den haupslächlichen Trägern der Armenpslege machen könne. Es blied noch so viel für die Armenpslege zu tun, daß man es nicht wagte, schon an eine grundlegende Umwandlung der unste Gesetzgebung beherrschenden Prinzipien zu denken. Aber eines trat doch sehr deutlich hervor. Wenn die neue Wirtschafts-

Aber eines trat boch fehr beutlich hervor. Wenn bie neue Wirtschaftsgesetzgebung die Erleichterung bes Aufenthalts, ber Niederlassung, der Gewerbefreiheit, ber Cheschließung usw. brachte, wenn tropbem ben Gemeinden in einem gewissen Umfange die gesetliche Armenlast verblieb, so ruhte auf einem Teil der Gemeinden eine die zum Unerträglichen gesteigerte Last, und diese Last wurde namentlich fühlbar den kleineren, den ländlichen Gemeinden, den kleinen Städten, die von der wirtschaftlichen Freiheit, die nun allen Einwohnern gegeben war, nur die Schattenseiten in einer erschreckend großen Abwanderung der Bevölkerung vom Lande in die Städte zu erschren hatten. Um einigermaßen diesem lebhaft empfundenen und zweisellos gerechtsertigten Bedürfnis Abhilfe zu schaffen, wurde die Novelle von 1894 erlassen. Ich bemerke, daß die Novelle schon 1893 eingebracht wurde, aber in der Reichstagssession nicht mehr zur Verabschiedung kam, so daß der Entwurf der Regierung erneut eingebracht werden mußte. Es wurde damals die bedeutzigne Reuerung vollzogen, die Frist vom 24. Lebenssiahre auf das 18. Lebensiahr herabzusegen und die Verpflichtung des § 29 von 6 auf 13 Wochen zu erweitern; außerdem wurde die bekante Strasvorschrift des § 361 Nr. 10

hinzugefügt.

Tropalledem verstummten die Klagen der fleineren Berbande, der land= lichen Gemeinden über die Belaftung nicht. Und so entschloß sich die Reichsregierung, ben Klagen, die immer erneut auftauchten, insoweit Rechnung ju tragen, baß fie burch einige einzelne Bestimmungen Borfcblage jur Ent= laftung ber Gemeinden machte. Diefe Borfchlage liegen in ber Ihnen befannten, und heute in erfter Linie beschäftigenden fogenannten Novelle jum Unterftugungswohnfitgefet vor. Abgefeben von einigen fleinen formalen Unberungen find die materiell bebeutsamen und einschneibenden Bestimmungen: erftens die Berabfetung ber Alteregrenge jum Beginn bes Erwerbes bes Unterftugungswohnsiges vom 18. auf bas 16. Lebensjahr; zweitens bie Berfürzung ber Frift zum Erwerb und Berluft von zwei Jahren auf ein Sahr und brittens bie Musbehnung ber bisherigen Berpflichtung bes Dienst= und Arbeitsorts für gewerbliche Arbeiter und beren Ungehörige auf alle Fälle ber Bedürftigfeit und zwar auf die Dauer von 26 Bochen unter Fortfall ber bisherigen Forberung, daß die Hilfsbedürftigkeit an dem Orte felbft hervorgetreten ift.

Aus der Begründung dieses Entwurfs ist das wesentlichste, ja man darf sagen, das einzige Material der Hinweis auf die Binnenwanderungen und zwar die Binnenwanderungen vornehmlich in Nordwestdeutschland, die die bedauerliche, leider auch uns allen bekannte Tatsache aus den Jistern der Volksächlung seststellen, daß das klache Land namentlich im Osten der vorlöszichen Monarchie entwölkert wird und die Städte und industriellen Gebiete in ganz übermäßigem und schnellem Maße bevölkert werden. Würde — so solgern die Motive — an dem Gesichtspunkte seisten, den die Reichsgesetzgebung immer zu dem ihrigen gemacht hat, daß das wirtschaftliche Aquivalent entschedend sein soll, d. h. daß die Gegenleistung für die wirtschaftliche Leistung eines Einwohners in der Unterstützung zinden sei, so seinen dieher in der Gesetzgebung die Verteilung der Armenlast bemessen worden wäre, nicht mehr zutressend, sie erheischen eine Neuregelung, für die die Vorschläge der Novelle als angemessen erscheinen.

Es ift fofort nach bem Erfcheinen bes Gefegentwurfes barauf hingewiefen worben, bag bas Material, auf bas eine fo einschneibenbe Anberung unfrer armenrechtlichen Bestimmungen gestützt wurde, doch sehr unzulänglich sei, daß wir über die Ursachen und Wirkungen sowohl der Zustände wie auch der Folgen nicht genügend unterrichtet seien, um so einschneibende Reuerungen gutheißen zu können. Es ist dann auch darauf hingewiesen — in diesem Falle naturgemäß gegenüber den früheren Klagen der ländlichen Gemeinden — von den Vertretern der Städte, daß man es nun gar zu gut mit ihnen meinte und nun alles in erhöhtem Waße auf die Städte überwälzen wolle, die denn doch etwas zu sehr und zu schnell belastet würden, ohne daß noch von dem Aquivalent der wirtschaftlichen Leistung ernsthaft die Rede sein könne.

Im Reichstag, bessen Berhanblungen bereits am 26. und 29. Januar stattsanden, ist dann je nach dem Standpunkt der Partei volle oder teilweise Bustimmung oder Ablehnung des Gesetzentwurfes ersolgt. Bon einer Seite wurde angeregt, die gesamte Gesetzebung einer Revision zu unterziehen; von andrer Seite wurde darauf hingewiesen, daß nur der Staat als solcher die Armenlast in gerechter Weise verteilen und tragen könne; wieder andre fanden den Zeitpunkt für eine Neuerung der Gestzebung nicht gekommen. Aber in einem waren sie allerdings einig: daß, wenn auch die Armenlast anders verteilt werden würde, wenn auch die ländlichen Gemeinden dadurch entlastet werden würden, jene Klage, jene leider nur zu sehr berechtigte Klage von der Landsslucht und von der Leutenot dadurch nicht würde zum Berstummen gebracht werden können, ja, daß durch die leichtere Anknüpsung an die städtischen und industriellen Gebiete eher noch der Anreiz zur Abwanderung verstärkt werden könnte.

So liegt benn nun die Novelle vor uns und heischt von uns Stellungnahme, die man in der verschiedensten Weise nehmen kann. Um sie, ich
möchte sagen, systematisch etwas zurecht zu machen, können Sie einteilen:
entweder nur die Novelle erörtern, den einzelnen Vorschlägen zustimmen,
sie ablehnen, sie verbessern, oder, wenn überhaupt an Einzelbestimmungen
herangetreten werden soll, dann noch eine Neise von Punkten hervorheben,
bei denen nach unsern vielsachen Verhandlungen schon jetzt eine Besserung,
eine Anderung als wünschendwert erkannt ist, oder aussprechen, daß eine
Nesorm wenn überhaupt geändert werden soll — der Gesamtgesehgebung
notwendig sei, oder endlich ein vorläusiges Nein sagen und aussprechen,
daß Besserung bereits im Rahmen berzenigen Bestimmungen möglich sei, die
zurzeit in der Neichs= und Landesgesehgebung enthalten sind.

Da wir über biese verschiebenen Bunkte mahrend ber letzten 25 Jahre jedesmal zehn bis zwölf Stunden uns unterhalten haben, so wird es nicht möglich sein, den Inhalt der Berhandlungen hier auch nur andeutungsweise, au reproduzieren. Trottom muffen Sie es heute einmal entschuldigen, wenn ich über die übliche Redezeit ein wenig hinausgehen muß. Denn etwas muß ich doch von jedem dieser Bunkte Ihnen hervorheben; außerdem haben Sie den großen Borteil, daß Sie diesmal nur einen Referenten zu hören

haben und nicht zwei ober brei.

Was diese einzelnen Vorschläge betrifft, so möchte ich in der Tat nicht allzu tief hineingehen, weil ich annehmen darf, daß in der Debatte das eine oder andre noch sorgfältiger erörtert werden wird, vor allem aber, weil

10 Situng.

in ber Tat nicht so fehr auf ber Einzelheit ber Schwerpunkt liegt, sonbern

immer bas Gange im Muge behalten werben muß.

Die wichtigste und einschneibenbste Bestimmung ift natürlich die Herabsekung der Altersgrenze vom 18. auf das 16. Lebensjahr. Interessant ist es, daß dei der Beratung 1894, als man von 24 auf 18 herunterging, von einigen Seiten sehr lebhaft dagegen gekämpft wurde. Während zugunsten der Herabsekung angesührt wurde, daß ein junger Mensch wohl mit 18 Jahren seine wirtschaftliche Selbständigteit erreicht habe, mit diesem Zeitpunkt auch die Strasmündigkeit eintrete, sprach man sich namentlich von sübentscher Seite mit großer Energie dagegen aus. Diese Bestimmung — sagte damals der Abgeordnete Freiherr von Gültlingen —

widerspreche den Ansichten und Bedürfnissen der Süddeutschen schmurstrads. Alle landwirtschaftlichen Bereine in Württemberg und Baden hätten sich dagegen ausgesprochen; sowohl die Autorität der Familie wie der Gemeinde würde dadurch untergraden; der Landwirtschaft würden früher, als erwünscht, die Kräfte entzogen, überhaupt die Bewölkerung in schälicher Weise mobilisiert. Auch sei eine vorzeitige Lösung der Dienstverhältnisse zu fürchten, wenn der schnelle Erwerd des Unters

ftügungwohnfiges brobe.

Man hat sich bann, wie gesagt, barüber verständigt und nahm als äußerstes Maß bas 18. Lebensjahr. — Ja, es ist bas Auffassungsfache. Unzweifelbar wird eine Ungahl junger Menfchen, Die nichts weiter gelernt haben, als ihrer Sande Urbeit ju verwerten, mit bem 16. Lebensjahr auf eigene Füße gestellt sein; aber es fragt sich, ob sie bamit schon jene perfönliche, sittliche Reife und wirtschaftliche Selbständigkeit erlangt haben, die im übrigen für bas Leben im politifchen Gemeindemefen verlangt wird. Es muß barauf hingewiesen werben, bag in ben verschiebenften Beziehungen, in benen wir fonft bas Lebensalter entscheibend fein laffen, allerdings bas 16. Lebensjahr viel zu fruh ift, und bag beifpielsmeife in ber Gemerbe= ordnung für die Lohneinhaltung für Minderjährige, im Reichsftrafgefegbuch für die Grenze ber Strafmundigfeit, bei ber Musbehnung ber Bulaffigfeit ber Zwangserziehung ufw. überall bas 18. Lebensjahr vorausgesett ift als basienige, mit bem eine gewiffe Gelbständigkeit und Berantwortlichkeit gegeben wird. Auch ift barauf hinguweisen, bag bei ben gelernten Arbeitern und unzweifelhaft bei allen, die etwas mehr als gang ungelernte Leute find, in der Tat auch die Ausbildung erst mit dem 17. oder 18. Lebensjahr ihr Enbe erreicht. Dan wird aber zugeben muffen, bag in Beziehung für Die Altersgrenze in höherem Dage biefe fittlichen und, wenn man will, ethischen Gefichtspuntte von Bebeutung find als mefentlich armenrechtliche.

Das die Herabsetzung ber Frist für den Erwerb und Berlust bes Unterstützungswohnsites betrifft, nun, da muß ja offen bekannt werden, daß bas für die Städte eine ganz außerordentlich harte Belastung ist. Die babischen Städte beispielsweise, die in einer gemeinsamen Denkschrift sich

über bie Frage ausgefprochen haben, fagen:

Es ift in der Großstadt hilfsbedurftigen Bersonen leicht möglich, sich burch Inanspruchnahme der Brivatwohltätigkeit, kleine Dienstleistungen, Unterstützung von Berwandten und dergl. einige Zeit ohne hilfe der

öffentlichen Armenpflege durchzuschlagen, so daß sie schon bei der bisherigen Gesetzgebung erst dann bekannt werden, wenn sie nach Ablauf einer zweijährigen Frist mit ihren Ansprücken auf Unterstützung an die Armenpslege herantreten. Eine Herabsetzung der Frist auf ein Jahr würde diese Fälle in sehr hohem Grade vermehren und würde das sich in den Landgemeinden häufig geübte Abschieben hilfsbedürftiger außerordentlich erleichtern.

Etwas, was ich im übrigen aus meiner Praxis anführen kann, und was die hier anwesenden Borsteher von Armenkommissionen nur bestätigen werden, ist die Tatsache, daß sehr viele alte Leute sozusagen mit der Uhr in der Hand Aklauf von zwei Jahren auftreten und fagen: jest bin

ich zwei Sahre bier und bitte um meine Unterftutung.

(Sehr richtig!)

Es kommt ein andrer Punkt noch in Betracht. Wenn das wirtschaftliche Aquivalent, die wirtschaftliche Gegenleistung wirklich von dieser Bedeutung sein soll, so wird allerdings der begründete Zweisel erhoben werden können, ob die nur einjährige Arbeitsleistung eines voll arbeitsfähigen, das ganze Jahr hindurch beschäftigten Individums ein ausreichendes Aquivalent bilbet. Zu verneinen ist diese Frage unzweiselhaft für den Fall, daß es sich um alte Leute handelt, um kranke Leute, um Leute, die eine wirtschaftliche Gegenleistung in die Gemeinde unmöglich haben hineinbringen können.

Es ist sogar, wie ich hervorheben möchte, von freikonservativer Seite im Reichstag anläßlich dieser Bestimmung die ernstliche Besünstung ausgesprochen worden, daß die Verminderung der Frist eine Begünstigung der Reigung zur Abschiedung herbeissühren würde, und daß namentlich ein sehr wichtiger Punkt dabei zu beachten sei: daß die ländlichen Dienstkontrakte, die schon jest vielsach mit Rücksicht auf den Ablauf der Frist auf weniger als zwei Jahre geschlossen werden, auf weniger als ein Jahr geschlossen werden, und daß dadurch in der Tat ein Moment der Beweglichseit und Unruse in diese Kreise der Bewölkerung getragen werden könne, das möglicherweise die Wirkung einer Entlastung, die hier angestrebt werden sollte, sehr wesentlich paralysieren würde. Ich darf aus dem Bericht, den wir vor 15 Jahren über das Landarmenwesen erstatteten, ganz kurz solgendes ans führen:

"Biel häufiger bagegen und von allen benen, die die vorliegende Frage überhaupt bejahen, werden als die regelmäßigen Folgen des Eingreisens bezeugt: für Neuanziehende Bersagung von Wohnungen und von Arbeitsgelegenheit und für bereits Angezogene Auffündigung der Wohnung, beziehungsweise des Arbeits- oder Dienstverhältnisses. Zu diesem Zwecke tun sich nun die Gemeindemitglieder zusammen, regelmäßig mit Borwissen, meist auf direkte Beranlassung des Gemeindevorstehers, und lehnen die Aufnahme neuer Personen vor allem dann ab, wenn sie wegen Kräntlichteit, Alters, starker Familie usw. die Gesahr künstiger Berarmung nahe legen. Ebenso wird, bevor die Frist zur Erwerbung des Unterstühungswohnsiges abgelausen ist, die inneachabte Wohnung gekündigt, der Dienst oder die Vrbeit ausgesacht."

Dann heißt es an einer anbern Stelle:

"Bei den Erörterungen . . . hat sich in zahlreichen Fällen ergeben, daß die betressende Person beziehungsweise Familie in drei, vier und mehr Gemeinden wohnte und den Ausenthalt stets kurze Zeit, oft nur wenige Tage vor Ablauf der zweisährigen Frist gewechselt hat. In wenig rühmlichem Lichte erscheinen nach einer größeren Zahl von Berichten die Inhaber großer Gutsbezirke und Grundherrschaften; von denen wird aus allen Teilen Deutschlands angegeben, daß sie der Armenlast teils dadurch entgegenzuwirken such, daß sie in den Kontrakten mit ihren Pächtern ausdrücklich vorschreiben, keinen Dienstboten, Knecht usw. länger als ein oder eineinhalb Jahre zu belassen, oder daß sie ihre Leute in den benachbarten lämblichen Gemeinden ansiedeln. Auch lassen die, die in verschiedenen Nachbargemeinden angesessen sind, werden der debwechselnd ein bis eineinhalb Jahre in dem einen oder andern Bezirke wohnen."

Das, was hier von ber zweijährigen Frift gefagt ift, wird mahricheinlich in ftatterem Mage - und bas ift auch im Reichstag betont worben - für

bie einjährige Frift gelten.

Die britte Neuerung, ber § 29. Der geht nun eigentlich bie Landgemeinden fehr wenig an, er geht eigentlich nur an die großen Städte und die industriellen Bezirke mit Nachbargemeinden. Ich brauche den Berlinern von Berlin nichts zu sagen; sie kennen dieses Herüber und Hinüber von Berlin nach Charlottenburg, nach Rixborf, nach Beigenfee und umgekehrt. Die herren aus ben westfälischen und rheinischen Industriebezirten wiffen von den Berichiebungen, von dem Beranwachsen der fleinen Induftriegemeinden, ihrer endlichen Bereinigung, wo es fich tatfächlich um ein großes gemeinschaftliches Gebiet handelt, trothem die beteiligten Gemeinden kommungl= politisch getrennt find. Diese interne Ungelegenheit ber Großstädte und induftriellen Gebiete zu ihren Nachbargemeinden foll nun badurch geregelt werben, daß bei jeber Art von Bedürftigfeit für die Dauer von feche Monaten, nachdem jemand mindestens eine Boche in dem betreffenden Ort gearbeitet hat, Unterstützung gemährt wird, und vor allem, daß fie auch gemahrt werden muß, felbft wenn bie Beburftigkeit an bem Arbeitsorte felbft nicht hervorgetreten ift. Mit anbern Worten: wenn in Beigenfee jemand, ber in Berlin 8 Tage gearbeitet hat, frant wird, fo befommt er in Weißenfee Die Unterftutung, Die für ihn und feine Familie notwendig ift, und Beigenfee liquidiert die Roften bafur nach Berlin. Darauf muß aufmertfam gemacht werben, daß ber § 29 von Anfang an eine bewußte Ausnahmebestimmung für Ralle von Erfranfungen bilben follte, und bag er fich in Berbindung mit der Kranfentaffengefengebung in der Tat als eine anerkennenswerte, und gludliche Erganzung bes Krantentaffengefetes erwiefen hat. Sier wird aber Diefe Ausnahme wieder umgefehrt: ce wird, entgegen bem bisherigen Bringip, bestimmt, bag ber Aufenthaltsort von bemjenigen Orte, an bem jemand nicht wohnt, wo er nur gearbeitet hat, mit bem er in einer unter Umftanben gang furgfriftigen Berbindung fteht, die Erstattung ber Unterftugung forbern Es haben in diefer Beziehung ebenfalls die babifchen Städte eine langere Ausführung gemacht, in ber fie namentlich ber Befürchtung Ausbrud

geben, daß die in unmittelbare Nähe großer Industriezentren belegenen Borortsgemeinden geneigt sein würden, den größeren Teil ihrer Urmenlast

auf bie großen Industriegemeinden ju übermalgen.

Es wird namentlich auch dagegen Stellung genommen, daß eine ganz furz dauernde Arbeit genügen soll, um diese Verpstichtung bes Hauptortes zu begründen. Es wird daran erinnert, daß es z. B. bei großen Streist ober in Fällen großer Arbeitslosigkeit genügen würde, wenn die Nachbargemeinden einer großen Anzahl von Leuten in dem andern Orte — sagen wir also mal: Weißensee, Rixdorf, Schöneberg usw. — in Berlin, aber auch umgekehrt, wenn Sie wolken, acht Tage lang Arbeit verschaffte, und alsdann die nächsten Folgen ihrer Arbeitslossgeit nicht auf den Ort fallen würden, in dem die Leute leben und wohnen, sondern auf den Ort, in dem sie in dieser Weise vorübergehend beschäftigt worden sind.

Es wird endlich darauf hingewiefen, daß tatsächlich die mirtschaftliche Gegenleistung nicht von der Bedeutung ift, und daß besonders übersehen wird, daß die Leute in den Nachbargemeinden wohnen, leben, ihre Konsumtion haben, und daß die Bodenpreise ganz außerordentlich durch das Machstum dieser Nachbargemeinden gesteigert werden. Sie brauchen nur die neuer Bevölkerungsaufnahme anzuschen, um zu erkennen, in wie enormer Weise beispielsweise die Vororte um Berlin herum angewachsen sind, und wie ganz leise, leise Berlin anfängt, gegenüber den Vororten die notleidende Stadt

au fein.

Das sind also die drei Bunkte, die uns die Novelle gebracht hat. Wir wissen nicht, welche Stellung die Kommission, die Niedergesett ist, welche Stellung das Plenum des Reichstags schließlich zu ihr einnehmen wird; aber für den Jall, daß überhaupt an Einzelbestimmungen des bestehenen Gesetzes geändert werden sollte, haben wir noch einige andre Runkte dem Neichstag zur gesetzeseisschen Berücksichtigung ans Herz zu legen. Ich will auch hier mich so turz wie möglich fassen.

Der erfte Bunft murbe fein, bag, wenn die Frift heruntergefest mirb von zwei auf ein Sahr, bann ein Gebot ber Billigfeit erforbert, bag alte Leute nach Burudlegung eines bestimmten Altere einen neuen Unterstügungswohnfit nicht mehr begründen tonnen. Wenn in ber Tat bas mirtschaftliche Aquivalent von Bebeutung ift, fo mirb man fagen muffen, bag eine alte Frau, bie nach vollendetem 60. Lebens= jahr nach Berlin zuzieht, nachdem sie ihr ganzes Leben lang in einem andern Orte zugebracht hat, Berlin feinen erheblichen Rugen mehr bringen mirb. Schon die bestehende gesetliche Bestimmung mit ber zweijährigen Frift enthält in biefer Beziehung einen gemiffen Biberfinn. Abrigens wurde biese Forberung bereits bei den ersten Beratungen des U. B. G. erhoben und bei der Beratung der Novelle von 1894 von der Rommiffion ausbrudlich ein neuer Abfat zu § 10 hinzugefügt, ber babin lautete: "Der Erwerb eines neuen U. 2B. ift mit vollenbetem 60. Lebensjahre ausauschließen." Bon ber Regierung murbe bagegen bas Bebenken erhoben, baß biefe Bestimmung zur Abschiebung von alteren Leuten vor Erreichung bes 60. Lebensjahres führen tonnte; bei Wiebervorlage bes zweiten Entwurfs mar baher biefer von ber Kommission beschloffene Aufat von ber

Regierung fortgelaffen worben. Er wurde bei ber Beratung im Plenum vom Reichstagsabgeordneten Gamp wieder aufgenommen und mit bem Sinweis begründet, daß bas Land auf die Arbeit alterer Leute vielfach angewiesen fei und bag fein Unlag jur Abschiebung mehr vorlage, wenn ber 11. 2B. einmal feststünde und unverändert bleibe. Doch murbe bie Unregung bann megen ber von ber Regierung geltenb gemachten Bebenfen wieder fallen gelaffen. Bei ber biegjährigen erften Lefung bes neuen Ent= murfe nahm ber Abgeordnete Gamp ben Antrag wieder auf, ber auch in ber Fachliteratur vielfach erhoben und burch bie Tatfachen bes praktifchen Lebens wohl begründet werben fann. Unzweifelhaft wird fich ber Ruzug alter Leute nach ben größeren Städten umfo mehr fteigern, je leichter bie Erwerbung bes U. D. burch Berfürzung ber Frift von zwei auf ein Jahr

gemacht wirb.

Bang furg ermahne ich ben wiederholt aufgetauchten Bunfch einer einheitlichen Regelung bes Tarifmefens, b. b. einer Festfetung ber Berteilung und ber Erftattung ber Roften, wobei namentlich Rrantenhaus- und Unftaltspflegetoften in Frage fommen. Es ift eine alte Rlage ber vorläufig fürsorgepflichtigen Armenverbande, bag bie Erstattung nach Maggabe bes § 30 weit hinter bem wirklichen Aufwande gurudbleibe, mahrend umgekehrt bie endgültig fürforgepflichtigen fleineren Berbande flagen, daß fie bie Unterftugung viel billiger beschafft haben murben, wenn fie fie in ihrem Bezirte felbst hatten verabreichen konnen. Gine gemiffe Ausgleichung bilben bie auf Landesgesetzgebung beruhenden Tarife, die bisher in zwölf Bundesstaaten erlassen worden sind. Es könnte wohl erwogen werben, ob nicht im Unschluß an bas System ber Servisklaffen ein Reichstarif erlaffen und eine reichsgesekliche Bestimmung bingugefügt merben fonnte, bag Roften, Die einen bestimmten Betrag übersteigen, nicht von bem Ortsarmenverbanbe,

fonbern von größeren Berbanben zu erftatten fein follen.

Bon größerer und weitertragender Bebeutung ift bie Berforgung ber Banberarmen, die bisher lediglich auf § 28 bes Gesetze gestütt § 28 fcbreibt jedem Ortsarmenverbande vor, für biejenigen gu forgen, bie an bem Ort, an bem fie fich gerabe aufhalten, bedurftig merben. Wenn alfo irgendein mandernder Arbeiter, aber auch ber Landftreicher, in Bernau ober Nauen ober Neuruppin ober in noch viel fleineren Orten auftaucht, fo muß ber Burgermeifter fofort jur Sand fein, um ihm bas jum Lebens= unterhalte Nötige zu verabfolgen. Wir haben biefe Frage fehr oft und fehr eingehend erörtert und immer wieder erfannt, bag biefe manbernben Clemente gar feine Berbindung mit ben Orten haben, an benen fie gufällig auftauchen, baß fie eine Blage fur biefe Drte find, bag biefe Orte gar nichts Lieberes tun, als fich fcleunigft folder Elemente zu entäußern, und bag gum Schaben bes Gangen wie jum fehr großen Elend ber bavon Betroffenen biefe Fürforge, bie vom Gefet geforbert wird, ichlechterbings auf bem Papier fteben bleibt. Diefem Notstand gegenüber find bie burch Brivatinitiative geschaffenen Naturalverpflegungsstationen und Wanderarbeitsstätten vorgegangen, bie burch ben Gefamtverband ber beutschen Naturalverpflegungs= stationen vertreten find, um Ginrichtungen ju schaffen, bie ergangend und ersetend eintreten; Ginrichtungen, Die barauf gegrundet find, bag nicht ber

einzelne kleine Ort helfen soll, sondern daß die große Gemeinschaft in organiserter Weise eintritt. Wir werden auf diesem Gebiete nicht früher zu einer Besserung gelangen, als dis dieser § 28 eine neue Gestaltung ersatten hat oder für diese Kategorie von Bedürstigen überhaupt ausgeschaltet und durch eine Ordnung ersetzt ist, die auf der organisserten Mitwirkung der großen Berbände beruht, denen das Prinzip der Unterstützung gegen Arbeitseleistung und der Wanderordnung zugrunde liegt. — In Parenthese darf ich wohl bemerken, daß der Bater und Inspirator, unser hochverehrter Führer und Freund in dieser Frage, der Pastor von Bodelschwingh, mich freundlich anblikt

(Heiterkeit)

und zweifellos im Herzen bazu Ja fagt, daß ich bas hier ausführe. Ich füge hier einen Antrag ein, der mir von ihm aus Anlaß meines Berichtes übergeben ist und der im wesentlichen ber Stellung entspricht, die unser

Berein zu diefer Frage eingenommen hat. Er lautet:

"Jur Erstatung der Koften, welche durch die Unterstützung solcher hilfsbedürftigen Norddeutschen entstehen, die außerhalb ihres Wohnortes Arbeit suchen (Wanderarme), ist, auch wenn sie einen Unterstützungswohnsit haben junächst der in § 30 Abs. 1 b bezeichnete Landarmenverband verspsischet. Der Landarmenverband ist berechtigt, seinerseits die endgistige Ersstatung von dem Ortsarmenverbande des Unterstützungswohnsites zu fordern.

"Die Landarmenverbände find befugt, mit Genehmigung der Landesszentralbehörden Vorschriften darüber zu erlassen, unter welchen Bedingungen und in welcher Weise die von ihnen gemäß Abs. 1 zu erstattenden Unterstützungen seitens der Ortsarmenverbände zu gewähren sind, oder auch die

Unterftütung felbft zu übernehmen.

"Durch die Landesgesetzgebung tann die Unterstützung ber in Abs. 1 genannten Bersonen gang ober teilweise auch anderen öffentlichrechtlichen Ber-

banden übertragen merben".

Von anderen Punkten habe ich hervorzuheben die Erstattung von Unterstützungen. Darum hat — wenn man es parlamentarisch außedrücken will — 1870 die Kommission sich einsach herumgedrückt. Es ist das für und alle, die in der praktischen Tätigkeit, namentlich in der juristischen Tätigkeit stehen, ein sehr übler Punkt; wir wissen gar nicht, wie wir damit daran sind: das eine Gericht urteilt so, das andere so. Die Ansprüche, die wir erheben, sind im ganzen so geringsügig, daß wir sie sast nie in die Reichsgerichtsinstanz bringen, und so eine Entscheidung des höchsten Gerichts erlangen können. Von einigen Landesgesetzgebungen wird er zur Not geregelt. Nachdem in dem Reichsgesetz durch § 62 das Versältnis zu verpslichteten Dritten geregelt ist, sehen wir eigentlich nicht das mindeste Hindernis, auch das Verhältnis zum Unterstützten unmittelbar reichsegesplich zu regeln.

Schwerer aber ist unsere Klage inbezug auf die nährpslichtigen Angehörigen. Den Bunkt — wissen Sie ja — haben wir wiederholt mit großem Rachbruck erörtert: das Verhältnis der Armenverwaltungen zu denjenigen Chemännern und Bätern, die ihre Familie hilflos zurücklassen. Wir haben mit der bekannten Bestimmung des § 65 des preußischen Ausführungsgesebes

uns in Preußen ja etwas helfen können; wir sind aber der Meinung, daß ber reichsgesetzlichen Regelung dieser Frage ein Hindernis nicht entgegensteht, wofür ein Beweis ist, daß die Kommission, die 1893 den damaligen Entwurf erörterte, eine ausdrückliche Bestimmung über die Lohnbeschlagnahme in den Entwurf eingefügt hatte, der dann — ich weiß nicht, aus welchen

Grunden - von ber Regierung fallen gelaffen ift.

Aber so sehr wir wünschten, unsere zivilrechtlichen Ansprüche gegenüber ben nährpflichtigen Angehörigen auf festen Boben gestellt zu wissen, — mesentlicher ist doch das administrative und strafrechtliche Berhältnis. Dieses übel der Verlassungen einen Angehörigen hat namentlich in großstädtischen Armenverwaltungen einen Umfang angenommen, daß man geradezigtädtischen Armenverwaltungen einen Umfang angenommen, daß man geradezigtwon einem Krebsschadden gesprochen hat. Wir haben in einer Statistif, die wir vor etwa 10 Jahren aufgestellt haben, das Material darüber zusammensgebracht; ich habe hier einige neuere Zahlen, die Hamburg veröffentlicht hat. Danach sind in Hamburg bei einer Bevölsterung von 690 000 Einwohnern im Jahre 1900 nicht weniger als 1794 Nährpsschlichtige vorhanden gewesen, die ihre Familien derart hilflos im Stiche gelassen haben, daß sie im Wege öffentlicher Armenpslege unterstützt werden mußten; im ganzen handelte es sich um 4640 Frauen und Kinder, die dadurch betrossen wurden.

(Sört! Sört!)

Die Kosten hiersur betrugen auf ben verschiebenen Gebieten ber Armenpslege in Hamburg nahe an 400 000 M. Ich füge hinzu, daß wir in Berlin in der offenen Armenpslege — nur in der offenen — jährlich nahe an 3000 eheverlassen Frauen zu unterstützen haben mit einem jährlichen Auswand von 6—700 000 M. Ahnliche Berhältnisse zeigt jene Statistik, die wir damals erhoben haben, an allen Orten; ja aus anderen Ländern, aus Amerika, aus Frankreich ertönen dieselben Klagen. Und was das debetutet, ist nicht nur die sinanzielle Belastung, die daraus erwächst, sondern es ist, was wir vor allem betlagen, die Ausschung der Familie, es ist die schamlose Ausbeutung der Armenpslege.

(Gehr richtig!)

Und wenn ich an irgend einem Punkt sicher sein kann, daß namentlich meine Berliner Herren, die heute uns die Freude machen, an den Verhandlungen teilzunehmen, mit mir einig sind, so ist es das Gefühl der Empörung, das Gefühl einer ohnmächtigen But gegenüber diesen schandlen Elementen, die sich uns aufbürden, und die straflos die erste und heiligste Pflicht, die sie den Ihrigen gegenüber übernommen haben, verlegen.

(Lebhafter Beifall.)

Und was können wir dagegen tun? Wir haben nur den § 361 Rr. 10, der 1894 vom Reichstag als ein zahmer Kompromißparagraph hineingefügt wurde. Die Regierung hatte damals die Gleichstellung dieser Versaumung mit den Delikten wegen Müßiggang und Arbeitsscheu herbeiführen wollen; die Kommission hatte bereits zugestimmt. — Auf einmal setzte bei der Beratung in dritter Lesung die Debatte bei diesem Punkt ein, um fast ausschließlich dabei zu verweilen. Man sprach davon, daß man Willkür befürchtete, daß die Strafe für das Vergeben zu scharf sei, daß die tatsäcsslichen Verhältnisse schwierig festgestellt werden können usw. und einigte

sich dann auf diesen zahmen § 361 Nr. 10, d. h. 150 M. Gelbstrafe ober 6 Wochen Haft. Der Mann, der aus diesem Paragraphen verurteilt wird, bezahlt ja mit der geringen Strase noch nicht den hundertsten Teil der Kosten, die er uns verursacht hat, — abgesehen davon, daß er uns auslacht. Wir haben die Frage, wie gesagt, in unserem Berein sehr eingehend erörtert und sind damals zu bestimmten Folgerungen gekommen. Wir haben damals gefordert die Schaffung eines Administratioversahrens, das bei den Armenverwaltungen beruht, mit gewissen Sarantien gegen Mißbrauch gesschützt ist, aber doch den Armenverwaltungen ermöglicht, den Mann, bevor er uns entronnen ist, und anstatt, daß er uns monates und jahrelang an der Nase herumssührt, sosort sessen und eine Stelle führen zu können, wo er mit Zwang zur Arbeit gebracht wird, wenn er es nicht freiswillig tut.

(Sehr richtig!)

Wir erheben — und da glaube ich mich im Einklang mit unserm ganzen Berein und auch mit der öffentlichen Meinung vieler andrer Bereine zu befinden — wir erheben die Forderung, daß die Möglichkeit eines solchen Abministrativversahrens im reichsgesetzlichen Wege geschaffen, der etwaige Widerspruch mit der Reichsgesetzlichen Wege geschaffen, der etwaige Widerspruch mit der Reichsgesetzgebung dadurch ausgeglichen werden, und daß, soweit dies nicht zureicht, die Verlassung der Familie als ein Sonderbelikt behandelt werde, das seine besondere Bestrafung und Sühne sindet. Der Zustand, der gegenwärtig in dieser Beziehung herrscht, ist einsach unerträglich und beschämend für das öffentliche Rechts- und Sittlichkeitsbewußtsein.

(Lebhafter Beifall.)

Ich erwähne bann unfre Verhandlungen über ben Einfluß bes Wahlrechts auf die Armenunterstützungen. Ich möchte ben Bunkt gerade an dieser Stelle nicht eingehender behandeln, weil hier eine Meihe von politischen Womenten maßgebend ift, beren Erörterung viel zu weit sühren würde. Was wir wünschen, und was wir schon vor Jahren ausgesprochen und bei Gelegenheit der Frage der Tuberkulosebekämpfung wiederholt haben, das ist, daß wir zum mindesten sür die Leistungen der Krankenpslege die Beschränkung der politischen Rechte ausgesoben wissen wöchten, damit niemand sich behindert fühle, diese Darbietungen der Krankenpslege anzunehmen, weil für uns nach der natürlichen Entwicklung der Dinge bei diesen Darbietungen nicht so sehn der natürlichen Entwicklung der Dinge bei diesen Darbietungen nicht so sehn der Gesichtspunkt der Armenpslege als der Gesichtspunkt der öffentlichen Gesundheitspslege in erster Linie steht. Es sind ja die Landesgesetzgebungen daran auch beteiligt. Es wäre denkbar, daß, wenn das Reich mit gutem Beispiel voranginge und wenigstens in diesem Punkt Remedur schaftle, dann die Landesgesetzgebungen nachsolgten.

Der lette Bunkt, ben ich in biesem Rahmen zu erwähnen habe, als letten und bebeutenbsten, obgleich er vielleicht zu ben Wünschen gehört, die sich auf das Gesantgebiet beziehen, das ist die Sinheit ber Armen gesetzgebung. Damals schon bei Emanation bes Gesetze im Jahre 1870 ift dieser Wunsch ernstlich erörtert worden. Sie wissen, wie die Expalknisse

Schriften b. D. Ber. f. Armenpft. LXXVI.

in Bapern und in Elfak-Lothringen liegen. In Elfak-Lothringen haben Die politischen Berhältniffe, haben Opportunitätsgrunde entgegengestanden, um Die Buniche nach Bereinheitlichung zu verwirklichen. Es ift oft ausgefprochen worben, auch von ber Regierungefeite, bag man barauf hoffte, biefe Bunfche einmal verwirklichen zu tonnen; es macht mir eine besondere Freude, in biefem Bufammenhange von einem neuesten Schritt ber elfaffischen Landesregierung Renntnis geben zu können, von einer Denkichrift, Die vor menigen Wochen ber Raiferliche Statthalter von Elfaß=Lothringen bem Landes= ausschuß überreicht hat, einer Dentschrift, in ber bie mobernen Beburfniffe ber Armenpflege erortert, die Ungulanglichkeit ber Buftanbe bort und im Berhältnis jum übrigen Deutschland nachgewiesen werben. Die Schlußfolgerungen, zu benen bie Dentschrift gelangt, lauten:

"Aus vorftehenden Ausführungen ift zu entnehmen:

1. baß bie bermalige Lage bes Urmenwefens in Elfag-Lothringen ben Anforderungen, welche in der heutigen Zeit an die öffentliche Armenpflege gestellt werden muffen, nicht mehr genügt, und eine Neuregelung biefes wichtigen Zweiges ber fozialen Fürforge nicht länger hingus aefchoben werben fann :

2. baf bie Reuregelung nur auf bem Wege ber Ginführung bes Reichsgefetes über ben Unterftutungewohnfit vom 6. Juni 1870 erfolgen

fann, und zu beffen Ausführung weiter

ber Erlaß eines Landesgesetes erforderlich ift, durch welches bie, ber I landesgefetlichen Unordnung überlaffenen wichtigen Materien eine ben befonderen Berhältniffen und Bedürfniffen Elfaß-Lothringens Rechnung tragende Regelung zu erfahren haben werben."

3ch glaube, bag wenn wir an irgend einer Stelle ben Ginflug nachweisen können, den die Berhandlungen unsers Vereins geübt haben, so ist es in dem Endergebnis diefer Dentschrift. Unfre Mitglieder Ruland und Schmander haben Urfache, fich heute ihrer Erörterungen und ber Teilnahme. bie fie bei und gefunden haben, befonders ju freuen. - Etwas anders liegt es mit Bapern. Wir haben bort bie Forberung ber Ginheit nicht in biefem Umfange ftellen fonnen; es mare meines Erachtens unbentbar, in biefem Bufammenhange bas große, wichtige, politische Refervatrecht anzutaften, wenn man auch über beffen Bunfchbarfeit ftreiten fann. Dag wir aber an und für fich eine Einheit bes beutschen Armenrechts wünschen, fei es auf biefer ober jener Grundlage, bas burfen mir boch an biefer Stelle wieber & mit bemfelben Nachbrud aussprechen, wie wir bas nun ichon wieberholt getan haben.

#### (Bravo!)

Damit haben wir bie Gingelfragen vorläufig abgetan und muffen bie andre größere Frage ins Muge faffen : Ift es benn überhaupt gebeihlich, einzelne Bunkte zu erörtern, ift ce nicht beffer, einmal von Grund aus die gefamten Fragen zu erörtern, von Grund aus gewiffermagen reinen Tifch zu machen und unfer ganges Urmenrecht auf neuen, auf mobernen Boben gu ftellen? Und ba find wir nun in unferm Berein boch vor allem baran gewöhnt, ehe wir eine berartige Frage beantworten, uns zu fragen: auf welchen Hobe

rigt

and

itter

1886

Rran

Sie

1885

idme

Bas

note

iber

Brok

ne S

meif

vie (

mohi

die S

ba b

bes

bes S

Reid

man

fid

ftelle

men!

einer

in i

flar

fom

Gri

baf

m

ba

20

io

ħ

60

b

loben ber Tatfachen vermögen wir uns zu ftellen, wenn wir biefe großen ichtigen umfturgenben Erörterungen anftellen wollen? Wenn wir bas porandene Material näher prufen, fo finden wir bie fcon ermähnten Ereterungen über bie landliche Armenpflege und bas Lanbarmenwefen von 886 und 1890. Wir finden ben iconen Bericht über Die Ruftanbe ber rankenpflege auf bem Lande von 1899 und konnen allenfalls, Die, wie bie miffen, mit großer Borficht aufzunehmenbe Reichsarmenftatiftit von 885 hingunehmen, Die in einzelnen Staaten - in Breugen, in Braunhweig und Sachsen - noch ihre besonbere Berarbeitung gefunden hat. Bas bie Motive zu ber gegenwärtigen Novelle bringen, bas ift weiter ichts als ein fleiner Auszug aus ben bevölkerungsftatiftischen Anschreibungen ber die Binnenwanderungen. Daß die Landflucht zugenommen hat, die brofftabte ein ungefundes Bachstum aufzeigen, bag bas Land entvolfert, ie Stabte bevolfert merben, ift eine leiber fehr befannte, leiber auch unveifelhafte Tatfache. Aber wie biefe Tatfachen nun im einzelnen mirten, ie es möglich ift, bag burch eine nun wieber für bas gefamte Land gleich= läßige und ichematische Gesetgebung ber Drud wirklich ausgeglichen wird, ie Lasten wirklich richtig verteilt werben, bas wissen wir nicht. Ich muß a boch barauf aufmertfam machen, bag fcon jest bas Berhaltnis fo liegt, aß bie Leiftungen ber Städte und ber mohlhabenben Begirfe biejenigen 28 Landes in außerorbentlichem Dage übertreffen. Gie finden ben Gefamturchschnitt in ber Reichsarmenftatistif von 1885, bag von Unterstütten im leiche auf städtische Gemeinden 5,24, auf landliche 2,16 treffen; und wenn ian biefe Berhältniffe noch weiter verfolgt in ben einzelnen Bunbesftagten, ch fogar Bahlen von 6,03 gu 2,41, in einem Staate 9,35 gu 2,01 beraus= Und berfelbe Gegensat wiederholt fich in der Sohe der Aufendungen. Gie finden im Gesamtburchschnitt in famtlichen Urmenverbanden nen Aufwand von 156 Mt. auf 100 Unterftutte, in ben Großftabten 405, t ben ländlichen Gemeinden 81 Dit. Und auch biefe Gegenfate find fo art, bag in einzelnen Staaten fogar noch 492 gu 132, 221 gu 58 porommen ufm. ufm.

Und hier liegt der springende Punkt, einer der Punkte, auf die der keichstag, auf die die Reichsregierung und die Landesregierungen unsers krackens gar nicht genügend die Aufmerksamkeit richten könnten: das ist, aß diese Disserenzen nicht etwa entstehen oder entstanden sind — man dars nnehmen, daß die Ziffern von 1885 nicht nur heute noch zutreffen, sondern aß die Gegensätz eher noch stärker geworden sind —, weil es auf dem lande weniger Arme gibt, weil dort weniger Bedürstigkeit vorhanden ist, ondern einfach, daß in den Städten reichlicher unterstützt wird als auf dem lande, behaglicher, wenn Sie wollen, auch etwas prüfungsloser als dort, vo der Dorsschulze jeden einzelnen von der Wiege bis zur Bahre gekant at, weil den Städten reichlichere Mittel zur Verfügung stehen. Sobald er Landarmenverband die Kosten ersetzt, hat auch die kleine Gemeinde mit inem Male ungeheuer viel für den betreffenden übrig

(Beiterfeit),

n bem Moment wird alles menschliche Gefühl wach; und wenn es aus ber

eignen Tasche geht, ba schweigt biese Stimme, weil in bieser Tasche zu wenig brin ift.

(Beiterfeit.)

Ich bin weit entfernt bavon, baraus ben ländlichen Gemeinden einen Borwurf zu machen; wir konstatieren damit nur die eine, immer wieder zu betonende Tatsache, daß es sich nicht um den Mangel an Willen handelt, sondern um den Mangel an Können. Sie sind einfach zum Teil gar nicht leistungsfähig und sind trot des geringen Auswahes vielkach mit Steuern überbürdet. Und das ist die Tatsache, in der wir alle, Freunde und Gegner des Entwurses, übereinstimmen, daß das Land zum Teil die Lasten gar nicht tragen kann, die das Gesetz ihm auferlegt, und daß etwas geschehen muß, um diesen Zustand zu bessern

Und da erhebt sich die Frage: Würde dazu die grundlegende Beränderung unserer gesamten Armengesetzgebung helsen? Ja, natürlich könnte geholsen werden, wenn, wie es von einer Seite im Reichstage ausgeführt wurde, die gesamte Last auf den Staat übernommen würde. Aber das brauche ich in diesem Kreise ja nicht auszussühren, daß Armenpslege individualisierend an örtliche Grundlagen angeknüpft sein muß, und daß wir, sollange wir eine örtlich gebundene Armenpslege haben, von der Staatslast als

folder nicht wohl reben können.

Die andere Frage, ob man bie Grundlagen ber Armengesetgebung überhaupt aufgeben foll, — bie, glaube ich, werben wir mit ber Reichseregierung jurgeit als nicht liquib bezeichnen und fagen muffen, bag bie Beit, bas ernftlich ju erörtern, erft gefommen fein fann, wenn ju ben beftehenben fogialpolitischen Ginrichtungen vor allem bie Berficherung ber Bitmen und bie Berficherung ber Arbeitelofen hinzugetreten ift. Ich glaube barüber furz hinmeggeben zu fonnen, ich glaube nicht, bag im gegenwärtigen Moment an irgendeiner fachtundigen Stelle bie Reigung vorhanden ift, unfere gefamten Grundlagen bes Armenrechts zu anbern. So foll man alfo boch an ben Einzelheiten anbern. Offen geftanben, man fangt an, fich hier etwas im Rreife ju breben. Man municht bie Entlaftung ber fleinen Gemeinden und fragt fich, ob biefe Entlaftung nun wieber im richtigen Berhaltnis jur Belaftung ber Stabte und ber induftriellen Gebiete ftebt. Und ba meine ich - und bas ift ber wichtigste Bunkt, ben man bier gu betonen haben wird —: ber wesentliche Fehler, ber meines Erachtens ober, ich barf fagen, unferes Grachtens - benn ber Bentralausschuß hat fich auch barin meinen Borichlagen angeschloffen - bie reichsgesetliche Borlage gemacht hat, ift ber: fie hat die Symptome gewürdigt und nicht die Urfachen; fie hat nur die Belaftung gefehen und fie von ben fleinen Gemeinden auf bie Städte abgewälzt. Run liegt bie Laft ba. Die tieferen Urfachen biefer Laft find baburch weber erkannt noch befeitigt. Die tiefere Urfache — und bas ist wohl ber fpringende Punkt unserer gangen Betrachtungen - liegt einfach in ber mechanischen Gleichstellung von Stabt und Land, von Gutsbezirken und Landgemeinden, von kleinen und großen Städten; mit anderen Borten : ein Ortsarmenverband von 50 Ginwohnern foll in ber Aufgabe, bie feiner qualitativen Armenpflege zugemutet

wird, genau ebenso gestellt sein, wie Berlin mit 2 Millionen Ginmohnern. Benn Sie fich biefe Berteilung einmal ansehen wollen: im gangen Reiche find etwas über 60 000 Gemeinden, wovon 42 000 auf ländliche Gemeinden und 12 500 auf Gutsbezirte entfallen, bie aber feinesmege etwa auf bas Land fich gleichmäßig verteilen, sonbern im hochften Grabe ungleichmäßig verteilt find. Gie finden in Pommern eine große Angahl Gutebegirte, in Schlefien eine große Ungahl Gesamtarmenverbanbe, turg, von einer Gleich= mäßigkeit ift in keiner Weise bie Rebe. Wenn Sie fich bie Biffern betrachten, mit benen bie Gefamtbevolferung auf bie einzelnen Gebiete verteilt ift - biefe insgefamt 70 000 Landgemeinden einschlieflich Bayerns verteilten fich schon 1885 auf 25 Millionen Einwohner, mahrend bie 3360 Stäbte fich auf 30 Millionen verteilten —, so tritt plastisch hervor, um wie außerordentlich ungleichmäßige Gebiete es fich handelt. Und barin liegt ber Schluffel ber Schwierigkeiten: burch bie bloge mechanische Berteilung ber Laften wird in ber Tat an ben Berhaltniffen nichts geanbert, es wird vor allen Dingen bie positive Aufgabe ber Armenpflege baburch nicht geförbert; die Migftanbe ber Armenpflege werben fortbauern, ja man tann fagen, burch die Abnahme auch biefer Laften wird fur bas Land auch

ber lette Unreig zu einer Befferung ber Buftanbe verschwinden.

Und wenn wir ba fragen: wie follen wir beffern und anbern? ba kann man nur fagen: es kann gebeffert und geanbert werben, ohne baß eine erheblichere Anberung ber Armengefetigebung felbst vorgenommen werbe. Zwar ist bei uns die Schwierigkeit größer als in zentralistisch regierten Ländern, wie Frankreich und England, weil wir es für diese Fragen mit ber Gefetgebung ber Einzelftaaten zu tun haben, weil bie Organisation ber Armenpflege ben Landesgesetgebungen überlaffen ift. Aber mohl tonnte man forbern, bag ein Minbestmaß ber Organisation burch bie Reichsgesetzgebung verlangt murbe, und wohl fonnte man ben Lanbedregierungen auferlegen, baß fie bie Organisation nach benjenigen Gesichtspunkten ausgestalten, Die in Wiffenschaft und Bragis als bie maggebenben feit lange anerkannt find. Der Schwerpunkt liegt hierbei in berjenigen organisatorischen Tätigkeit, Die wir mit zusammenfaffenbem Ramen als bie Beteiligung größerer Berbanbe an ber Armenlaft bezeichnen. In biefer Beteiligung hat unfer Berein feit langen Jahren bas Mittel erblidt, um wirklich heilfam bie Laften ju verteilen, um beilfam bie Armenpflege ju forbern und wirklich ein Sandinhandarbeiten aller berjenigen zu ermöglichen, bie überhaupt an ber Ubung einer geordneten und gefunden Armenpflege ein Intereffe haben. 3ch merbe mich mit ber Aufgahlung beffen begnugen muffen, mas bier in Betracht tommt, ohne jebe Einzelheit anführen gu tonnen. 3ch will erwähnen, baß wir biefe Beteiligung fustematifch einteilen erftens in die Beihilfen an unvermögende Ortsarmenverbande bezw. bie Ubernahme einer finanziellen Beteiligung an ben Laften ber örtlichen Urmenpflege, und zweitens bie Bilbung von Zwedverbanben, fei es burch Bilbung von Gefamtarmenverbanben ober von Berbanben für einzelne Zweige ber öffentlichen Fürforge und endlich bie un mittel. bare Abernahme ber gefamten Armenpflege ober einzelner Bweige burch größere Berbanbe. Diefe Formen finden fich icon

jett in allen Staaten, ja man tann fagen in allen Rulturlanbern, wenn fie

allerbings auch fehr ungleich ausgebilbet finb.

Lassen Sie mich hierbei auf einen wichtigen Gesichtspunkt hinweisen, ber auch so sehr leicht übersehen wird: daß nämlich auch hier die Verhältnisse keineswegs gleich liegen. Sine neuere Statistik, die sich an die von 1885 anlehnt, weist in Ostpreußen 2450 Armenverbände auf, die überhaupt keine Steuern erheben, und 2302, die nur dis zu 100 % erheben; dann kommt allerdings eine Zahl von 1087, die über 300 %, 578, die über 200 %, 1177, die über 100 % erheben. In Possen Sie 2153, die keine Steuern erheben, in Pommern 1673 usw.

Wenn sonach die Berhältnisse tatsächlich ganz außerordentlich verschieden liegen, so ergibt sich, daß keineswegs alle Armenverdande einer Subvention bedürftig sind, sondern nur diezenigen, die wirklich überlastet sind. Über die Höhe ber in neuerer Zeit von den preußischen Landarmenverbanden gewährten Beihilsen an Ortsarmenverbände zur Erleichterung der Armenlasten habe ich in Eile die folgenden Zahlen zusammenstellen können. Es wurden

gewährt :

|             |    |   |   | 1903           | 1902            |               |
|-------------|----|---|---|----------------|-----------------|---------------|
|             |    |   |   | Mt.            | Mt.             |               |
| Posen .     |    |   |   | 279            | 5 5 0 2         |               |
| Weftfalen   |    |   |   | 1956           | 2 357           |               |
| Raffel .    |    |   |   | 1 425          | 1 494           |               |
| Sachfen .   |    |   |   | 2542           | 2344            |               |
| Branbenbur  | α  |   |   | <b>§49 228</b> | 43 754          |               |
|             |    |   |   | 8 049          |                 | außerorbentl. |
| Rheinprovir | 13 |   | • | 20000          | 59424           |               |
| Schlesien   |    | • | • | 25150          | <b>29 60</b> 9. |               |

Im gangen find bie Beihilfen alfo nicht von großer Bebeutung, wobei allerbings anzuerkennen ift, bag allgemeine Beihilfen infofern nicht gang unbebenklich find, ale ein hoher Steuerfat leicht harte und ju fparfame, ein niedriger leicht verschwenderische Urmenpflege herbeiführen fann. - Ein fehr zwedmäßiges Mittel, um bem Digbrauch nach beiben Seiten zu fteuern, ist bas Syftem ber quotenweisen Beteiligung, ein Syftem, bas namentlich in Frankreich mit großem Glud burchgeführt ift. Noch in bem allerneuesten frangöfischen Gefet über bie Rinderfürforge befindet fich die Beftimmung, baß bie Auffichtefoften vom Staate völlig getragen werben, mahrend bie Bermaltungetoften zu einem Fünftel von ber Gemeinbe, zu je zwei Fünfteln vom Staat und vom Departement getragen werben. Gute Beifpiele gibt bas preußische Gefet von 1891 betreffend bie außerorbentliche Armenlaft. Danach trägt ber Landarmenverband bie allgemeinen Berwaltungstoften, während ber Ortsarmenverband die Individualfosten durch Bermittlung bes Rreises zu erftatten bat, ber minbeftens zwei Drittel ber Roften als Beihilfen gemahren muß. In bem preußischen Gefet, betreffend bie Fürforgeerziehung trägt ber Staat zwei Drittel ber Unterhaltungetoften, mabrend bem ausführenden Kommunalverband ein Drittel, bem Ortsarmenverband bie Rosten ber erften Ausstattung zur Laft fallen. In Sachfen-Meiningen wird in ben

Fällen der sogenannten außerordentlichen Armenlast den Gemeinden die Hälfte des Auswandes vom Staate erstattet. Gin dem Landtage soeben vorgelegtes Geset des Königreichs Sachsen nimmt in Aussicht, daß für die in Staatsanstalten untergebrachten Pfleglinge verschiedenartige, nach ihrer

Leiftungefähigfeit abgeftufte Pflegefate gezahlt merben.

Was die Zwectverbande angeht, so ist als beachtenswerte Tatsache zu vermerken, daß sich mit Ausnahme von Lippe-Detmold nach Erlaß des Gesetzes von 1870 neue Gesamtarmenverbande nicht gebildet haben; ebenso bemerkenswert ist es, daß der Bertreter der Reichsregierung, Eraf Bosa dowskn, in den im Januar d. J. gepslogenen Reichstagsverhandlungen äußerte, er wünsche dringend, daß man in den Einzelstaaten die Gesetzebung dahin änderte, daß durch Beschluß der höheren Berwaltungsbehörde zwangsweise des Weise Gesamtarmenverbände gebildet werden könnten. Es darf hierbei an das Vorgehen von Niederösterreich erinnert werden, wo durch das Gesetz von 1893 die fämtlichen Gemeinden zu Bezirksarmenverbänden vereinigt vourden, ein Vorgehen, das allerdings nicht ohne berechtigten Widerspruch blieb, da es zu mechanisch vorgenommen wurde und die individuelle Stellung der Gemeinden nicht genügend berücksichte.

Bon ben Zwedverbänden für einzelne Zweige der Fürsorge kommen namentlich solche für Zwede der Kranken- und Waisenpflege in Betracht. Am bedeutendsten ist hier das Beispiel von Sachsen, das in seinen Bezirksanstalten in den sechziger Jahren Berbände der Heimatgemeinden schuf, durch die namentlich der Bettelei und dem Landstreicherunwesen mit Erfolg gesteuert wurde. Ahnlich ist man auch aus Anlaß des obenerwähnten Gesetzes in Niederösterreich vorgegangen und hat, soweit es gemeinschaftliche Bezirks-

armenbäufer betrifft, einen entschiebenen Erfolg zu verzeichnen.

Bu ben Zweckverbanden gehören auch die schon in anderm Zusammenhange erwähnten Einrichtungen der Naturalverpstegungsstationen zur Betämpfung der Wanderbettelei. Gerade auf diesem Gebiet handelt es sied um ein Interesse, das in ersolgreicher Weise nur durch das Zusammenwirken der vereinigten Gemeinden in einem Zweckverdande wahrgenommen

werben fann.

In foldem Busammenwirfen icheint mir auch bas mefentliche Beilmittel für bas Berhältnis ber Rachbargemeinben und Bororte gu einander zu liegen, bas in ber neuen Faffung bes § 29 faum gefunden Burzeit find die Verhältniffe einfach unerträglich; ja bas werben fann. Sinuber und Berüber aus ben einzelnen Gemeinden, Die gusammen tatfachlich ein wirtschaftliches Gange bilben, führt zur vollkommenen Absurbität. fann in ber Tat fagen, baf fich mir jebesmal bie bekannte Geber ftraubt, wenn ich eine Ausweisung nach Weißensee, Rigborf ober Schoneberg vollgieben muß, eine formliche Ausweifung burch bie Bolizeibehorbe, weil bie Berfon jum Beifviel von ber Rurfürstenftrage 55 nach ber Rurfürstenstraße 133 gezogen ift; benn bas eine Saus gehört zu Berlin, bas anbre zu Schöneberg ober Charlottenburg. Es führt einfach gur Abfurbität, wenn jährlich 300 000 Berfonen über bie Grenze herüber= und hinüberwechseln und wir ihnen armenrechtlich nachfolgen muffen. Die Gingemeindung merben wir leiber nicht fo balb haben; aber eine angemeffene Regelung muß in

solchen Nachbargebieten unbedingt stattfinden durch einen angemessenen Au gleich und nicht durch eine wechselseitige Bekämpfung. Sie können versiche sein, daß durch die neue Fassung bes § 29 dieser Kampf nur noch vermet, und verschärft werden wird.

#### (Sehr richtig!)

Was wir uns gewünscht haben, die Verminderung der endlosen Schreibereie wird sich so sehr in sein Gegenteil verkehren, daß wir nicht nur mit de Kosten für die Unterstützung, sondern mit unermeglichen Kosten für Tin und Papier allein für diesen Zweck zu rechnen haben werden.

#### (Beiterfeit.)

Für bie Möglichkeit eines folden Ausgleichs mochte ich auf ein Beifpi hinweisen, bas uns die englische Metropole gibt. Dort besteht feit be Jahre 1867 ber fogenannte Metropolitan Common Poor Fund, ein gemeit famer Fonds, aus bem gewirtschaftet wirb. Bunachft merben famtlid gemeinschaftliche Bedürfniffe ber beteiligten Gemeinden für gemiffe Zweic ber Urmen-, Rranten- und Irrenpflege bestritten, und bann ber Unteil jebi Bemeinbe berechnet. Es find gegenwärtig 32 Gemeinben beteiligt. Berechnung wird am Jahresschluß bahin aufgemacht, wie hoch bas Steuer auffommen biefer 32 Gemeinden ift. Die Bemeinde, die nach ihrem Steuer auftommen bie armere ift, betommt aus ber gemeinschaftlichen Raffe be Fehlbetrag erfett, mahrend bie reicheren Gemeinden einen Rufchuß leifte Co hat beifpielsweise nach bem Bericht bes letten Jahres be Gefamtaufwand 32 Mill. Mart betragen. Davon find an einige bekannt arme Begirte, g. B. Bethnal Green, Boplar, Southwalf ufw. 300 000 bie 400 000 Mf. guruderstattet, mahrend die reichen Begirte, wie St. George Sampftead u. a., 600 000 Mf. in ben gemeinfamen Bott gablen mußten Die City of London allein 11/2 Mill. Mark. Das ist ein fo gefundes Bringig ber Ausgleichung, bag ich glaube, mit einem gewiffen Nachbrud barauf bin meifen zu follen.

### (Sehr richtig!)

Die unmittelbare Übernahme der Armenlasten durch die Landarmenverbände wird noch viel zu wenig gewürdigt. Die Landarmen sind der Ortsarmen-pslege entrückt, d. h. sie werden ganz unmittelbar und in allen Bedürfnissendurch den Zandarmenwerdand unterstütt, weil sie zu keiner Gemeinde durch den Besitz eines Unterstützungswohnsizes in einem Angehörigkeitsverhältnis stehen. Die hierdurch den Ortsarmenverbänden gewährte Entlastung ist sehr bedeutend, wobei angenommen werden kann, daß die hier in Frage stehenden Armen vielsach mit den wirtschaftlich nicht nützlichen Elementen der Bewösserung identisch sindt vor. Nach der Reichsstatistit von 1885 stellte sich das Berhältnis so, daß von insgesamt 761 426 Unterstützten 731 000 Ortsarme und 30 300 Landarme waren, die mit einem Aufwand von 70,1 bezw. 7,75 Will. Warf unterstützt wurden. Bemerkenswert ist, daß hierbei von den Landarmenverbänden 72,2, von Ortsarmenverbänden nur 20,8% in geschlossener Pslege unterstützt wurden, und daß die Auswendung pro

Kopf bort 172, hier 50 Mf. betrug. Wenn man die in den Berichten der preußischen Provinzialverbände mitgeteilten neueren Ziffern zugrunde legt, so würde sich im Verhältnis zur gesamten Bevölkerung des Deutschen Reiches etwa eine Zahl von 132 000 Unterstützten, davon 45 000 dauernd unterstützten Armen ergeben, die vollständig durch die Landarmenverbände mit einem Gesantauswahrd von rund 9 Will. Mart erhalten werden.

Daß biefe Biffern eine besonders ftarke Entlaftung gerade ber ländlichen Armenpflege bebeuten, ist fehr mahrscheinlich. Schleswig - Holften bemerkt ausbrudlich in feinem Bericht von 1902, daß mehr als 4/7 ber als landarm

unterftütten Berfonen aus Eingewanderten beftanben habe.

Neben biese orbentliche Armenlast tritt die sogenannte außersordentliche Armenlast für diesenigen Zweige der öffentlichen Fürsorge, deren Übung besondere technische Schwierigkeiten bereitet, oder bei denen wichtige Gesichtspunkte der öffentlichen Sicherheit, der Gesundheitspstage, der Erziehung usw. neben denen der Armenpstage eine besondere Rolle spielen, so namentlich in der Fürsorge für Blinde, Taubstumme, Geistestranke, Schwachsinnige, Sieche usw. Diese Art der Fürsorge ist in der mannigsachsten Weise in allen Bundesstaaten entwicklt, sei es durch vollsständige Übernahme, sei es durch Schassung der ersorderlichen Einrichtungen und Anstalten, die den Gemeinden gegen ein sehr mäßiges Entgelt zur Berfügung stehen. Wegen der Sinzelheiten darf ich auf die zusammensassend vorstellung verweisen, die Brandistend dir mmermann 1897 in heft 32 unfrer Schriften gegeben haben. Diese Tätigkeit der größeren Berbände ist naturgemäß noch vielsacher Erweiterung fähig und bedürftig. Ganz besonders muß die Notwendigkeit ärztlicher, geburzöslisssschillsicher und krankenpstegerischer Fürsorge auf dem Lande betont werden, die vielsach mehr als alles zu wünschen über läßt.

Wir find allerdings ber Meinung, daß ein völlig zufriedenstellendes Ergebnis nicht erhofft werden fann, wenn die Regelung dieser Angelegensheiten ganz allgemein dem Ermessen der einzelnen Landestegierungen über- lassen wird. Wir haben baher auch an dieser Stelle eine Forderung zu wiedersholen, die wir schon früher gestellt haben, daß von Reichs wegen eine geordnete Aufsicht geschaffen und die Erfüllung der Aufgaben der örtlichen

Armenpflege fichergeftellt werbe.

3m übrigen fann ich an biefer Stelle auf weitere Einzelheiten nicht

eingeben und muß zum Schluß eilen.

Der springende Punkt aller unfrer Erörterungen ist, daß wir meinen, wir sollten an die großen und bedeutsamen Aufgaben einer gesetzgeberischen Resorm nicht herangehen mit der Absicht, in kleiner Weise hier und da zu bessern, wir sollten nicht die Last von der einen Stelle weg- und auf eine andre Stelle inpacken, sondern wir sollten die gesamten Armenverbände des Landes in die Lage versetzen, durch zweckmäßige Organisation ihrer Aufgabe genügen zu können.

Bir haben nun, um zu irgendeinem Resultat zu kommen — unter "wir" verstehe ich ben Zentralausschuß — eine Reihe von Leitsätzen vorsgelegt, in denen die Gesichtspunkte, die ich mir eben erlaubt habe zu ersörtern, programmatisch niedergelegt sind. Diese Gesichtspunkte enthalten die

Stellungnahme bes Zentralausschusses zu ben gesamten Fragen. Weil es aber nicht möglich ift, diese einzelnen Punkte etwa hintereinander zu erörtern, weil Debatten von endloser Dauer sich daran knüpsen würden, haben wir die Bitte an die Versammlung auszusprechen, die ja schon der Herr Vorsitzende an Sie gerichtet hat, nicht gar zu sehr in dieses Detail einzugehen. Der Zentralausschuß empsiehlt Ihnen vielmehr, in folgender These, die ganz furz sautet, zu den in Ihren Händen besindlichen Leitsätzen Stellung zu nehmen:

Auf Grund der vom Zentralausschuß ihr vorgelegten Leitfate, benen sie in allen wesentlichen Punkten zustimmt, spricht die Berssammlung die Hoffnung aus, daß der Reichstag dem Entwurf zur Absänderung des Gesets über den Unterstützungswohnsit in der vors

liegenden Faffung bie Zustimmung verfagen werbe.

Deine Damen und Berren! 218 wir biefe Berbandlungen im Berbit vorigen Jahres führten, als wir auf ber Grundlage bes Generalberichts gurudblidten auf 25 Sahre unfrer Tätigfeit und bei bem andern Thema unfrer fünftigen Arbeit Dlag und Richtung zu geben versuchten, ba ahnten mir nicht, bag menige Monate fpater bie ernfte Aufgabe an uns herantreten wurde, Aufgaben und Ziele ber öffentlichen Armenpflege aus Unlag einer Gefetzesänderung erneut zu erörtern. Wir glaubten, Diefer Aufgabe nicht aus bem Bege geben zu burfen, nachbem mir ein Bierteljahrhundert hindurch ber öffentlichen Armenpflege und ber privaten Wohltätigfeit Riel und Richtung zu meifen bemüht maren. Bielleicht mirb man gegen uns bas Bebenten erheben, daß die Bufammenfetung unfres Bereins naturgemäß ben ftabtifchen Intereffen ein gemiffes Ubergewicht verleihe. Diefes Bedenten trifft vielleicht insoweit zu, als gejagt werben fann, bag nur für bie Ctabte und größeren Bezirke eine Reihe organifatorifcher Fragen in Betracht falle, Die in fleineren Bezirken ohne Bebeutung find. Aber biefer Umftand hat ben Berein nie gehindert, Die Fragen bes Armenwesens von allgemeineren, Die Gesamtheit umfaffenden Gefichtspunkten zu behandeln. Die find in unferm Rreise poli= tifche ober tonfessionelle Zwiftigfeiten, nie Gegenfate von Stadt und Sand, von Landwirtschaft und Industrie aufgetaucht. Und wenn in unfrer Stellungnahme zu bem Gefetentwurf wir mit Bebenten nicht gurudhalten wollen und fonnen, fo find biefe Bebenken gerade aus ber Burdigung allgemeiner Intereffen entsprungen. Wir fürchten, bag eine nur bie Enmptome, nicht bie Urfachen murbigenbe Gefetgebung bagu führen muß, die Gegenfate zwischen Stadt und Land zu verscharfen. Wir fürchten, bag eine nur negativ mirtenbe Entlaftung bes Lanbes von ber Armenlaft bie Lanbflucht nicht hemmen, fondern forbern wird. Wir fürchten, bag mit ber Landflucht bie Reigung zu positiver unaufschiebbar notwendiger Befferung ber landlichen Armenpflege gang gurudgebrangt merben, und bag eine übermäßige Belaftung ber Stadte ihren Gifer beeinträchtigen fonne, in bem Ausbau ihrer ben Armen bienenben Einrichtungen fortzufahren. Denn nicht bie Berteilung ber Armenlaften ift es, ber mir unfer Augenmert in erfter Linie zugewendet haben, sondern mir haben von jeher unfre Bemühungen bahin gerichtet, bas Los ber Bedürftigen ju erleichtern. Und in biefem Ginne haben wir ftets betont, bag bie Armenpslege die letzte Stelle in der Reihe wirtschaftlicher und sozialer Ginrichtungen einnehmen und sich bescheiden musse, als letzte Zuslucht zu dienen dem, den jene Ginrichtungen nicht zu retten vermochten. Deshalb haben uns alle Maßregeln der Borbeugung stets so hoch gestanden, weil wir meinten, Urmenpflege überslüssign machen sei bessen als Armenpflege üben. Und eben deshalb wünschien wir, der Landbewohner werde durch guten Lohn, durch Besit eines eigenen heims, durch Schaffung von Wohlfahrtseinrichtungen und helsender Fürsorge so gestellt, daß ihm die Scholle lieb gemacht werde.

#### (Bravo!)

Bir stehen hier nicht als Freunde ber Stabte, nicht als Gegner bes Landes, sondern unfern Traditionen getreu als Berater und Freunde berer, die ber Förderung gesunder sozialer Urmenpflege zugewandt sind. Mögen unfre Worte nicht ungehört verhallen!

#### (Lebhafter Beifall.)

Borfitenber: Wir treten in die Debatte ein. Ich gestatte mir aber, vorher zu bemerken, daß es bei uns Gepslogenheit ist, mit einer Rebezeit von ungefähr 10 Minuten zu rechnen, damit möglichst viele von ben herren zum Worte gelangen können. Wenn die 10 Minuten versoffen sind, werbe ich nicht versehlen, die Versammlung zu fragen, ob der betreffende Redner weitersprechen soll.

Ich gebe nunmehr bas Wort Berrn Juftigrat Dr. Ruland-Colmar i. E.

Justigrat und Armenrat Dr. Rulands-Colmar i. E.: Hochverehrte Damen und herren! Halten Sie es nicht für unbeschieden, wenn ich mir erlaube, als Erster nach bem Herrn Resernten bas Wort zu nehmen. Ich habe die Überzeugung, baß das, was ich zu sagen habe, für die heutige Tagesordnung vielleicht von einer allgemeinen Bedeutung ist und bestall word einanas der Verhandlungen gesaat zu werden verdient.

Un erfter Stelle möchte ich ben anwesenben Mitgliedern bes Bereins eine furze Mitteilung machen, bie bereits Berr Dr. Munfterberg angebeutet Diejenigen von Ihnen, bie feinerzeit in Strafburg, Murnberg und gulett in Mannheim mitgetagt haben, werben fich entfinnen, in welchem Sinne ich bemuht gemefen bin, für bas Reichstand, für unfer Elfag-Lothringen, eine Anberung ber Armengefetgebung in Die Wege gu leiten. Gie werben wiffen, bag mir fur unfre Beftrebungen zuerft im Schofe bes Bereins ein Ufpl gefunden haben. Und wenn vorhin Munfterberg angebeutet hat, baß heute endlich ein Erfola zu verzeichnen ift, fo, glaube ich, muffen wir Elfaß-Lothringer por allen Dingen bem Berein bafur unfre Dantbarteit aussprechen. Ihre Befdluffe, ber milbe Befdlug von Strafburg, ber etwas fcarfere von Nürnberg und ber berbe von Mannheim haben gewirft. Endlich hat fich Die Regierung bes Reichstandes entschloffen, einen energischen Schritt vorwarts zu tun! Die Dentschrift, die Munfterberg ermahnt, ift eine programmatifche Erklärung ber elfaß-lothringifchen Regierung, und fie ift ausgefallen gang im Sinne beffen, mas unfer Berein ftets erftrebt hat. Sie befundet ben festen Willen bes Raiserlichen Statthalters, im Sinne bes echten

und wahren Fortschritts, also im Sinne ber obligatorischen Armenpstege nunmehr an das große gesetzeberische Werk heranzutreten. Daß das in und ein Vollgesühl der Freube erweckt, werden Sie mit mit verstehen. Ich sien zugleich im Namen derjenigen, die mit mir disher in der Front der ganzen Bewegung gestanden haben. Ich selbst din nicht geborener Elsaßerbeinger, ich din Altbeutscher; aber das Reichsland ist mir zweiten Heimat geworden, ich lebe dort, ich will dort begraben sein. Heute sich nicht mehr allein. Mit mir begrüßen Sie heute mehrere Söhne des Landes, die in hervorragender Weise auf dem praktischen Gebiete der Liebestätigkeit für den Rächsten mit uns gearbeitet und sich unfrer Reformbewegung aus Überzeugung angeschlossen haben. Es ist mir ein Gefühl der Freude, daß ich heute schon den Ausdruck "wir" gebrauchen darf im Verein zwischen Altbeutschen und Elsäsen.

(Bravo!)

Wenn ich mir nun gestatte, in einigen Punkten unsere Ansicht zur Novelle kundzugeben, so will ich babei nicht mißverstanden sein. Das, was wir hier sagen, wird ja hoffentlich an zuständiger Stelle, also im Reichstage und von der Reichstegierung gehört werden. Wenn auch unsere elsaße lothringische Regierung heute hier nicht offiziell vertreten ist, so kann ich doch zu meiner großen Freude feststellen, daß sie unsere Bestrebungen nicht unbeachtet läßt. Wenn auch nur als Privatpersonen, so ist doch aus dem Kreise unserer Regierung eine Vertretung anwesend, und abgesehen von allen persönlichen Sympathien, begrüßen wir sie aus sachlichen Gründen hier mit großer Freude.

Das ich jum Gesetzentwurfe felber hier vorbringen will, foll nicht fo aufgefaßt merben, als wenn mir, bie mir auf bem Bebiete biefes Befetes noch gar feine Erfahrungen haben, uns anmagen wollten, über biefes Befet zu urteilen. Das ist nicht unfere Absicht. Aber Sie burfen auch eins nicht vergessen: nostra res agitur! Denn bas Gefet, bas jett verbeffert ober verschlimmbeffert werben foll, follen wir übernehmen. Die Ausführungen ber Dentschrift gipfeln barin, bag biefes Gefet als Reichsgefet in Elfag-Lothringen eingeführt werben foll. Run tonnen Gie fich unfer Intereffe an ber heutigen Berhandlung erklaren. Der Kongreg in Mannheim hatte zu ber allgemeinen Frage, ob eine gefetliche Anberung bes Reichse gesetzes not tue, klipp und klar Stellung genommen! Ich teile die Überrafcung bes herrn Dr. Munfterberg, bag wir auf einmal furg nach bem Mannheimer Kongresse hören muffen, basfelbe Gefet, bas in Mannheim von fachverftanbigfter Seite als genügend anerkannt worben ift, foll trotbem in wesentlichen Bunkten geandert werben. Uns lag bamals ber vorzügliche Bericht Flemmings vor, und mit ben Ausführungen, Die Buehl bagu gegeben hatte, mar in und Elfaß-Lothringern bie Uberzeugung befestigt, bag, menn wir diefes Reichsgefet befamen und alles übrige burch die Landesgefet= gebung einrichten murben, mir unferer großen Aufgabe ber Gefeteereform nachkommen könnten. Schwander hatte biefelbe Frage in feinem Berichte geprüft und mar ju bemfelben Ergebniffe getommen, daß biefes Befet in feiner großzügigen Urt an fich ein gutes fei. Rur bie ber Landesgeset-



gebung überlassene Ausführung, die Organisation und Berteilung der Lasten, wurde uns von den Berichterstattern als sehlerhaft bezeichnet. Das Reichsgesetz selbst erschien uns nicht als resormbedürftig.

Und nun biefer Entwurf mit feinen einschneibenben Reuerungen.

Bunächst bie allgemeinen Gesichtspunkte! Wir vermissen in bem Gesetzentwurse basjenige, was für uns in ber Armenpflege die Hauptsache ift, nämlich die Rücksicht auf den Hilfsbedurftigen selbst! Soll benn dieser Entwurf für die armenpflegerische Seite, für das, was wir dem Hilfsbedurftigen bringen wollen, eine Besserung bedeuten! Wir befürchten, daß das Gegenteil erreicht werden wird! Der allgemeine zroße Gesichtspunkt der Armenpflege ist offendar nicht maßgebend für den Entwurf gewesen; nein, nur der schnöde Mammon war unserer Aufsfassung nach maßgebend.

Es sind Beschwerben bei der Beschaffung der Mittel für die kleinen Berbände hervorgetreten, und aus diesem Gesichtspunkte allein will man nun in dem Gesetz selbst Anderungen bringen, welche die schwersten Folgen gerade für die armenpflegerische Seite haben werden. Wir stellen an die Spitze unserer Bestredungen die "Individualisierung". Wir wollen in jedem einzelnen Falle die Quelle des Abels ergründen und dessen helsen. Wird denn, wenn diese gesetzgederische Anderung eintritt, nicht noch eine viel größere Massierung der Armenbevölkerung, ein Zusammenströmen der Massen an einzelnen Orten, vor allem in Fabrikstädten, eintreten? Wird nicht dadurch die "Individualisierung" geradezu erschwert werden? Weine seste überzeugung ist es, daß nach Durchsührung der Novelle gerade die industriellen Bezirke nur noch mehr mit Armenbevölkerung überladen werden, und daß die Hilfe für den einzelnen nur noch viel schwiesiger werden wird.

(Sehr richtig!)

Ein zweites! Wir stehen auf bem Standpunkte, daß wir in der Armenpflege die Familienbande schützen, sie stärken, das Pflichtgefühl des Kindes gegen seine Ettern, des Ernährers gegen seine Familie er = höhen follen. Glauben Sie denn, meine verehrten Damen und Herren, daß, wenn dieser Entwurf Gesetz wird, sir diesen Geschöpunkt auch nur das geringste gewonnen wird? Das Gegenteil wird meiner Überzeugung nach eintreten. Für die Kinder werden vom 16. Lebensjahre ab die Familienbande nur noch mehr, als bisher, gelockert werden.

Dann ber britte allgemeine Gesichtspunkt: wir bemuhen uns, möglichst bie Privatwohltätigkeit zu stärken, basur zu forgen, baß unsere öffentliche Armenpslege möglicht entlastet wirb. Sie sehen es aus unsere Leitsägen und werben es noch aus berufenerem Munde näher begründen hören, daß die Privatwohltätigkeit durch biesen Entwurf schwer ge-

schädigt wird.

Ein fernerer Bunkt von allgemeiner Bebeutung ift bie Lanbflucht. Wir wollen bie Lanbflucht möglichst vermeiben, auch ben Lanbarbeiter möglichst feßhaft machen.

Wird bas burch biefe Borlage geforbert? Ich bin fest überzeugt, baß

bas Gegenteil eintreten wirb. Ich barf mich ja nicht in Ginzelheiten ver-

lieren; Sie werben bas alles aus ben Leitfagen entnehmen.

Unter ben erwähnten brei Neuerungen ber Novelle, also Berkurgung ber Frist, herabsetzung bes Alters und Anderung bes § 29, befindet sich, von ber wir Essaschiringer offen sagen können, daß sie und nichterfür die Gründe andeuten, wenn ich auch im ganzen durchaus auf bem Standpunkt ber Leitsätz stehe. Das ist die herabsetzung ber Erwerbs- und Berluftfrist von zwei Jahren auf ein Jahr.

Diejenigen Menfchen, für die ber Frifterwerb überhaupt in Frage tommt, find meiftens ichon volkswirtschaftlich frant, fie befinden fich auf bem absteigenden Afte. Run frage ich: ift es nicht praftischer, die Urmenpflege möglichft balb eintreten zu laffen, um biefe Rranten fogial wieber gu heben, für die Gefellschaft wiederzugewinnen, ehe fie vollständig verloren find? Bon biefem Gefichtspunkte aus, glaube ich, fann man gegen bie Berabsetung biefer Frift eine besondere Ginmendung nicht machen, wenn auch andere bedenkliche Folgen eintreten follten. Für uns im Beften ift biefe furge Frift auch nichts Reues. Unfer altes Gefet von 1793 über ben "domicile de secours" hat bereits bie einjährige Frift, wenn fie auch wegen ber fehlenden Mittel bem armenpflegerifchen Erfolge nach nur auf bem Papier geblieben ift. In einzelnen Städten haben wir die Urmenpflege nach obligatorischem Spfteme eingerichtet und die Wirfungen ber furgen, einjährigen Frift fennen gelernt. Wir können ohne Wiberspruch aus unferen Rreifen fagen, daß wir gegen diefe furze Frift besondere Ginwendungen nicht zu erheben haben. Ich verkenne aber nicht, daß fcmer-

wiegende Bebenten entgegenfteben.

Wenn nun auf bem Wege, ben ber Entwurf betreten hat, Die Abhilfe gegen die Belaftung fleiner Berbande nicht zu finden ift, auf welchem Bege follen wir fie benn fuchen? Zweifellos hat Kollege Münfterberg ben Nagel auf ben Ropf getroffen, wenn er fagt: auf bem Bege, bag bie Laften richtiger verteilt werben, im Bege ber Abwälzung auf stärkere Daß wir einmal im Laufe ber Beit, vielleicht ber Jahr-Schultern. hunderte bagu tommen werben, eine volle Staats - Armenpflege gu haben, baran zweifle ich perfonlich nicht einen Augenblid. Daß bie Beit jest bagu noch nicht reif ift, mag fein; aber es mirb bazu fommen. Der Gefichts-puntt bes "Aquivalentes", ben bie Begrundung ber Novelle ermähnt, foll meines Erachtens gerade auch für die fünftige Belaftung mit ben Roften ber Urmenpflege maggebend fein. Wer hat benn ben größten Bor= teil bavon, wenn im einzelnen Kalle bie Urmenpflege energifch, gielbewußt und mit Erfolg eingreift? Den Hauptvorteil hat die Allgemeinheit, hat ber Staat! Ginen Unteil mag vielleicht in etwas bie Bemeinbe mit haben, indem ber nunmehr wieder fteuerfraftig geworbene Burger mit gahlen fann: aber ben Sauptvorteil hat ber Staat, und fo meinen mir, bie Abhilfe läßt fich nur finden, indem heute fcon einzelne Zweige ber öffentlichen Armenpflege, mas die Aufbringung ber Mittel angeht, ben Ortsarmenverbänden entzogen, und indem biese Lasten auf größere Berbände und womöglich auf ben Staat übertragen werben.

Dabei, meine Damen und herren, ift es fur uns in bem fleinen

Lanbe leichter, schon mit ganz bestimmten Vorschlägen zu kommen. Für uns möchte ich ben Vorschlag bahin verdichten, daß man diese einzelnen Gebiete, die ich furz jest erwähnen will, einsach, was die Ausbringung der Mittel angeht, den Ortsarmenverbänden wegnimmt und sie den Landarmenverbänden bezw. dem Staate belastet. An erster Stelle die ganze gesschlossen und bie Armenpflege, sowohl was die Waisen, als was die Fren und die Kranken angeht. Die Last dieses ganzen Gebietes wird ausst schwerste von den Ortsarmenverbänden empsunden.

Dann ferner die Fürsorge für Greise und Gebrechliche. Ein Balliativmittel wird ja schon insosern vorgeschlagen, als eine Altersgrenze nach oben für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes sestgestellt werden soll. Ich glaube, die gründliche Abhilse wäre hier nur, wenn Staatshilse

eintreten murbe.

Dann find es bie Banberarmen, beren Laft auf breitere Schultern abgewälzt werben muß. Bu biefen einzelnen Gebieten möchte ich noch furz

folgendes bemerten.

Bas zunächst die Baisenpflege angeht, und zwar die Pssege sowohl für Bollwaisen wie sur Halbwaisen, so hat man in Frankreich und damit bei uns in Elsaß-Lothringen bereits den angedeuteten Schritt getan. Bir haben ein Geset von 1860, welches im Prinzip diese Lasten dem Bezirke aufdürdet, wenn auch die Ortsgemeinde dabei in etwa beteiligt ist und beteiligt bleiben muß. Was die Irrenpflege betrifft, so besitzen wir ein Gesetz aus dem Jahre 1838, welches dasselbe Prinzip ausspricht, und in diesem Gesetz haben wir schon die Ouotenbeteiligung, die Kollege Münsterberg als das Prinzip der Jutunst hinstellt. Es ist in diesem Gesetz die Wahregel getrossen, das es ihre Einklinste gestatten. Den Nest trägt der Bezirk.

Dann erwähnte ich die Krankenpflege. Hier meine ich nicht nur die geschlossene Krankenpflege, sondern auch die offen e. Frankreich hat seit dem 15. Juli 1893 die "loi sur l'assistance médicale gratuite". Da sehen Sie das Prinzip der Armenkrankenpflege auf Staatsschultern schon durchgeführt! Beteiligt ist an erster Stelle die Gemeinde, ferner das Departement; aber dahinter steht der Staat als größte Finanzkrast, und so wird in jedem einzelnen Falle der Krankenpflege es ermöglicht, nicht nur volle Pflege zu leisten, sondern sie auch auf Schultern zu legen, welche sie tragen können.

Die Fürsorge für Alte und Gebrechliche läßt sich ebenfalls unter biesem Gesichtspunkt auffassen; denn ganz gewiß ist es eine Pflicht der Allgemeinheit und des Staates, daß derjenige, der zeitlebens gearbeitet und seine Pflichten als Staatsbürger erfüllt hat, wenn er schließlich im Alter in

Rot kommt, nicht gerade der Gemeinde dauernd zur Last fällt, in der er die letzte Zeit vor seiner Berarmung gelebt hat.

Dann komme ich schließlich noch zu bem Bunkt ber Banberarmen Unser hochverehrter herr Paftor v. Bobelschwingh nennt sie feine "lieben Brüber von ber Lanbstraße". Ja, meine Damen und herren, biese lieben Brüber von ber Lanbstraße liegen uns in ber Armenpflege warm am herzen,

(Seiterfeit.)

32 Situng.

und wenn ber verehrte Herr mir einen etwas weitgehenden Ausbruck geftatten will, so möchte ich sagen: es' soll fie alle ber Teufel holen! (Große Heiterkeit.)

- Herr v. Bobelschwingh broht mir. Ich werbe versuchen, ihn zu beichwichtigen. Saben wir benn, meine Damen und Berren, nicht bas allgemeinfte Intereffe, bag für biefe Rategorie ber Urmen von Staats megen energisch eingegriffen wird? Glauben Sie benn, bag ber Debraahl biefer Wanderarmen gegenüber bas Ortliche noch irgendwie mitfpricht? Weber für fie, als einzelne Menschen genommen, noch als Gesamtbegriff existiert eigentlich eine Berpflichtung einer einzelnen Gemeinbe! Sie manbern ja hin und her und find ftets auf ber Lanbftrage! Dazu fommt ein gemiffes polizeiliches Moment, biefe Banbernben von Staats megen unter eine bestimmte Kontrolle zu befommen. Ich glaube, bag es fich ba um eine öffentliche Laft handelt, bie jedes Land als folche empfindet, und je mehr biefe Laft auf bas gange Land verteilt werben fann, um fo beffer wird fich die Armenhilfe organifieren und bas Abel befampfen laffen. Dag man 3me dverbande grunden ober es machen, wie man will, aber gerabe biefer Teil ber Armenlaften muß auf möglichft breite Schultern gelaben merben.

Schließlich, wenn man an bem Reichsgesetz etwas bessern will, müßte man meines Erachtens vor allem bie Aufsicht über die gesamte Ausübung der Armenpflege zu einer besseren gestalten. Wenn in jedem Staate von einer Zentralbehörde aus die gesamte Armenpslege beaufsichtigt wäre, so werden zunächst diese ewigen Streitigkeiten zwischen ben einzelnen verpslichteten Verbänden sich ganz wesentlich vermindern und ferner wird auch einer ungerechten Belastung einzelner Verbände besser vorsenze

gebeugt werben fonnen.

Auch hier darf ich wohl auf die französischen Verhältnisse hinweisen, insofern Frankreich uns in vielen Punkten vorbildlich ist, und ich meine, wir sollten von den Franzosen nicht nur die guten Weine nehmen, sondern auch ihre guten Gesetze nachahmen. In Frankreich hat man den "consoil supérieur de l'assistance" schon seit den 80 er Jahren! Wenn, wie in Frankreich, Männer an der Spitze der gesamten Urmenpslege stehen, die mit weitem Blid und warmem Herzen das Gesamtgebiet übersehen und praktische Erschrungen haben — und beides sehlt diesem Entwurse vor allem —, dann können auch die großen Prinzipien der Armenpflege, für die wir sechten, durchgesührt und ihre Lasten richtig verteilt werden.

Meine Damen und Herren! Ich tomme zum Schlusse. Die heute behandelte Frage hat noch eine tiefere Bebeutung. Auch um bas jungfte Deutschland, auch um unser Reichsland handelt es sich! Wenn wir benn von Altbeutschland ein neues Geses übernehmen follen, bann soll es

auch echte beutsche Ware fein und fein Flidwert!

Das ist der Bunsch, dem ich Ausdruck gebe, und in diesem Sinne spreche ich die Hossman aus, daß die Leitsätze, die der Zentralausschuß Ihnen vorgelegt hat, Ihre einmütige Billigung finden werden. In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, Ihre Entscheidung zu fällen und dabei zu berücksichtigen, daß es sich gleichzeitig um ein Gesetz für das Land handelt, das mit deutschem

Blute erkämpft worben ift, bem wir von Deutschland aus nur Gutes bringen wollen, und bem wir bas verlorene Mutterland burch ein neues, burch ein echtes beutsches Baterland erfeten wollen.

## (Lebhafter Beifall.)

Stadtrat Anops : Siegen: Meine Berren! Als ber Berr Reichstags= abgeordnete Mommfen im Reichstag bie Wirfungen ber "Novelle jum Unterftugungewohnfiggefeb" - in bezug auf die "Berliner Berhaltniffe" befprochen hatte, behauptete ber Berr Staatsfefretar Graf Bofabowsty wörtlich folgendes:

"Im Lande braußen, namentlich im Westen, find die Berhältniffe wefentlich verschieden. Da fonnen Sie feben, bag bie Arbeiter, sobald bie Arbeitszeit beendet ift, in die Gifenbahn fteigen ober in die elektriichen Wagen, ober ihr eigenes Rad benuten, um in großen Scharen in die Bororte zu fahren, wo fie ihren Wohnfit haben, weil fie bort billiger und gesunder wohnen. Ift es ba nicht eine Ungerechtigkeit ber Gefetgebung, bag von ben Borortgemeinben, mo ber Mann nur feinen Bohnfit hat, wo er aber feine Arbeit leiftet, mahrend ber eigentliche Mittelpunkt feiner gangen wirtschaftlichen Erifteng in ber Großstadt liegt, mo bie Fabrit ift, und mo er auch meift feine Bedurfniffe tauft, bie entstehenden Armenlasten getragen werden muffen?"

Der herr Staatsfefretar mag es entschuldigen, wenn ich biefe Muslegung und Motivierung mit meinem ichwachen Urmenpflegerverftand nicht begreife und, wenn ich von meinem Standpunkte aus fage, bag ich fo etwas

Unlogisches noch niemals ausgesprochen hörte. -

Denn nach meinem Dafürhalten beweift ber Berr Staatsfefretar gerabe mit biefer feiner Ausführung, daß die Wohnortsgemeinde die Armenlaften in biefem Falle erft recht tragen foll, benn ber Arbeiteort bietet bem Arbeiter ben Berbienft, und bann eilt er, fo fchnell er tann, per Bahn ober per Rab in feinen Bohnort, wo er mit feiner Familie billiger und gefunder wohnt. - Dort verzehrt er ben im Betriebsort verdienten Lohn und bort bezahlt er feine Miete und feine Steuern. -

Darin tann ich allerbings auch wieber bem herrn Staatsfefretar recht geben, wenn er behauptet, daß namentlich im Westen die Berhältnisse wesent=

lich verschiedene find.

Denn Sie finden ichon gang außerorbentliche große Berichiebenheit in den Industriezentren am Rhein, an der Ruhr, an der Sieg, an der Dill und an ber Gaar.

Bei uns im Siegerlande liegen in mancher Beziehung die Berhältniffe überhaupt ganz anders als an der Ruhr usw., denn bei uns im Siegerland ift Industrie und Landwirtschaft noch vielfach ineinandergreifend und mit-

einander vermachfen.

Die Arbeiter, welche bei une anfässig find, haben gottlob auch zumeift noch etwas Feld und Wiefe, und Diejenigen Arbeiter, die aus ben Nachbarbezirken kommen, um bei une Arbeit zu leiften, haben wohl auch zumeift Bu Haufe in ihrer Wohngemeinde nebenbei ihre Acter und Wiefen.

Diese Arbeiter gehen und fahren täglich ober wöchentlich, je nach ber Entfernung, nach hause und bringen ihrer Familie ihren schönen Arbeitselohn mit, mahrendbem zu hause die Frauen mit ihren Kindern, ja auch mit ihren alten Eltern, bann ben Acer versorgen.

Ja, in ber Erntezeit bleibt fogar ein großer Teil biefer Arbeiter babeim, um beim Seumachen ober fonst bei ber Ernte behilflich zu fein.

Hiernach muffen sich oft unfre Betriebe ganz einrichten! Es ist also boch wohl die Wohngemeinde, welche den Ruten hat, denn dorthin fließt der Verdienst, den der Arbeiter aus der Betriebsgemeinde mit nach Hause bringt, und dort verzehrt er ihn auch mit seiner Familie.

Bohnt der Arbeiter entfernt vom Betriebsort, so daß er nur wöchentlich Samstags nach Hause geht, um Montags zur Arbeit zurückzukehren, so verzehrt er in der Betriebsgemeinde in der Negel nur dasjenige, was er Montags von Hause für die Arbeitstage mitgebracht hat und bezahlt in der Betriebsgemeinde in der Regel nur wenige Pfennige Schlafgeld, oder er zieht noch besondern Nutzen von den von den Werken getroffenen Bohlfahrtseinrichtungen und nimmt für ein geringes Geld in einer Menage oder Bolkstücke sein Mittagsmahl ein.

So viel steht fest, daß folche Arbeiter ihren Familien tropbem fast

4/5 ihres Lohnes nach Saufe schiden ober mitbringen können.

Im Siegerland besteht seit uralter Zeit eine hervorragende Sisenindustrie. Sie war früher, als man noch mit Holzschlen das Eisen herstellte und man die Holzschlen den Haibergen, den Schälwaldungen entnahm, ganz mit ber Landwirtschaft verwachsen.

Heute liegt die Sache ja etwas anders; aber tropbem können wir auch heute noch behaupten, daß auch bei uns noch Landwirtschaft betrieben wird

und fie mit ber Industrie noch verwachsen ift.

Da die Eisenindustrie — Bergwerke, Hütten- und Walzwerke usw. — sich mit den Jahren immer größer entwickelte, reichten die Arbeitskräfte im Kreise selbst nicht mehr aus, und fanden nunmehr Arbeiter vom benachbarten Westerwald, aus dem Sauerland, Wittgensteinschen, aus dem Hessischen, von der untern Sieg und aus dem Oberbergischen bei uns ihr Brot.

Diese Arbeiter, sparsam, wie sie gottlob sind, verzehren, wie ich schon hervorhob, meist nur das, was sie für eine Woche selbst von hause mitbrachten, oder sie benutzen die Volksküchen und Menagen. Sie nehmen dann die hohen Arbeitslöhne mit in ihre Wohngemeinde, wo ihre Familie wohnt und ihren Acker versorgt.

Die Berke im Siegerland liegen nun aber auch zum größten Teil in Landgemeinden mit acerbautreibender Bevölkerung, Die ale folche nicht be-

fonders leiftungsfahig find.

Gerade diese Gemeinden, zumal folche, welche nahe an ber Kreisgrenze liegen, haben burch die Arbeiter, welche von Außenorten zur Arbeit kommen,

zwar gang außerordentliche Laften, aber feinerlei Ginnahmen.

Und nun will man folchen Betriebsgemeinden auch noch für diese Arbeiter, die in ihrer Wohngemeinde alles verzehren, die Armenlasten auferlegen!

Das mare eine Ungerechtigfeit und eine Barte fonbergleichen, bie manche

Landgemeinde bei uns jugrunde richten fonnte.

3d will von meiner Stadt von nicht gang 26 000 Ginwohnern, von Siegen, nicht einmal viel reben; fie hat einige Dafdinenfabriten, Gutten, Giegereien und Walzwerke, Die im ganzen nur 3209 Arbeiter beschäftigen, wovon allerdings 900 Arbeiter auch vom Lande in Die Stadt gur Arbeit fommen und somit auch ihren Lohn mit in ihre Bohngemeinbe nehmen.

Der Schwerpunkt bei uns im Siegerland liegt in ben Landgemeinden,

bie größere Betriebe aufmeifen.

Wir find in unfrer Stadtgemeinde mit hohen Steuerfaten von 180 % Rommunaleinkommensteuer, mit besondern Schulfteuern (weil mir Sozietatsichulen haben), und mit 220 % Gewerbe- und 220 % Grundfteuer ufm. auch nicht gerabe auf Rofen gebettet.

Aber bie armen Landgemeinden, die auch Betriebsgemeinden find, haben bei uns teilweife 220-360 % aller Steuerarten aufzubringen und haben aus ben Betrieben - namentlich in ichlechten Geschäftsjahren, wie wir fie jahrelang wieder durchgemacht haben — wenig ober gar feine Ginnahmen. Wir haben bei uns Candgemeinden, die Betriebsgemeinden find, in welchen 955, 1099, 1738, 4000 und 4420 Arbeiter überhaupt beschäftigt find, wovon 540, 641, 1048, 2598 und 2772 auswärts wohnen, fo bag alfo mehr als 50 % überhaupt in ber Betriebsgemeinde nicht wohnen und ihren Lohn in die Wohngemeinde tragen, wo fie ihre Steuern bezahlen und auch ihren verdienten Lohn verzehren.

Bir haben eine Landgemeinde mit großem Grubenbetrieb, in welcher von 4000 Arbeitern 1500 verheiratete und 1258 unverheiratete Arbeiter Beschäftigung finden, aber außerhalb wohnen. hiervon tommen allein 300 verheiratete und 512 unverheiratete Arbeiter vom Befterwald ufm. gur Arbeit

in biefe Landaemeinbe.

Bon etwa 20 000 Arbeitern überhaupt wohnen etwa 10 000 außerhalb

ber Betriebsgemeinbe.

Rur und in ber Stadt und auch fur bie umliegenden Ortschaften find bie vielen Saisonarbeiter, wie Maurer, Ziegler, Sandlanger mehr noch inbetracht zu gieben, bie aus recht armen Gegenben tommen (barunter auch eine große Bahl junger Leute unter 18 Jahren), und somit vorübergebend Arbeit nehmen, benn biefe Bahl Befchäftigter ift vom Fruhjahr bis jum Binter groß, und auch fie verzehren nur bas Notwendigste und bringen möglichft ihre Lebensmittel mit, infolgebeffen fie in ber Lage find, bis gu 4/5 ihres verdienten Lohnes ihrer Familie (und als Notpfennig für ben Binter) nach Saufe ichiden zu tonnen, mas ja an fich recht lobenswert und auch recht erfreulich ift.

Für uns liegt aber barin auch eine große Gefahr, wenn die Betriebs= gemeinde, alfo wir, für ben Unterhalt ber Familie 26 Bochen lang haft= bar gemacht werden können, wenn ber Betreffende nur eine Woche lang bei und Arbeit geleiftet hat; benn wird ein folder Arbeiter frank ober brotlos, bann hat (weil die Familie aus ber Sand in ben Mund lebt) fie fofort

Unterstützungen nötig.

Und wenn die Altersgrenze auf 16 Sahre herabgefest murbe, fo murbe

Biel länger als 8-14 Tage halt ein folder Banbrer überhaupt kaum bei ber Arbeit aus. -

Ein folder Wandrer gehört aber in ber Regel einer Krankenkasse bis babin nicht an, und können Sie sich die Folgen ausmalen, die sich baraus ergeben können.

Es könnte bemnächst sogar ber Fall eintreten, daß ein solcher Wandrer, der endlich einmal eine Woche lang gearbeitet hat, sich dann seiner Familie erinnert und, von einem plötlich erwachten Wohlwollen für seine Familie ergriffen, sogar diese so schoe Gelegenheit benutt, um nicht allein sich, sondern auch seine Familie — ober als braver Sohn, seine alten Eltern — gesetmäßig auf Kosten der Betriebsgemeinde, die das Glück hatte, ihm 8 Tage Arbeit zu bieten, eine zeitlang — ja vielleicht 26 Wochen lang — unterhalten zu lassen.

Obgleich ich persönlich sehr für die Errichtung von Naturalverpslegungsstationen eingetreten bin (im Jahre 1880 bei uns sogar selbst die erste in Westsalen errichtet habe, welcher ich auch heute noch vorstehe), so würde ich, auch wenn ich damit unsern guten Pastor von Bodelschwingh, diesem einzig dassehenden eblen Menschenfreunde webe tun müßte, dennoch dem bei uns schon ausgesprochenen Gedanken nachgeben und unsre Naturalverpslegungsstation schließen müssen, um einer großen Gesahr für unsern Kreis, der ein Einfaltor aus den Rheinlanden und der Provinz Hessen Aussau ift, zu eintgehen; denn diese Gesahr droht uns, sobald die Novelle Geset werden sollte.

Aus bem Borgetragenem werben Sie nun wohl entnehmen können, baß ich im Namen und Auftrag bes Siegerlandes, also ber Landgemeinden mit ber größten Entschiedenheit gegen die Bestimmungen ber Novelle hiermit mich aussprechen muß.

(Bravo!)

Direktor Dr. Lohfe= Samburg: Meine Damen und Berren! möchte Ihre Aufmerksamkeit für einige Augenblide lediglich auf ben § 29 bes Entwurfs lenten. Es ift bie bei weitem bebenklichfte Bestimmung ber gangen Borlage. Sie wird erheblich mehr als die übrigen Borschriften eine anderweitige Verteilung ber Armenlasten zuungunften ber Grofftabte und induftriereichen Begirte herbeiführen, und gmar eine Berteilung, bie mit ben fundamentalen Grunbfagen bes Gefetes über ben Unterftutungewohnsit in Wiberspruch fteht. Bisher mar fur bie Berteilung ber Armenlaft unter bie verschiebenen Ortsarmenverbande ents scheibend ber Gesichtspunkt bes wirtschaftlichen Aquivalents. Die Armenlaft follte im einzelnen Falle ausgeglichen werben burch bie von bem Inbivibuum bem Armenverbande geleifteten wirtschaftlichen Borteile. solchen kann bei einer erst eben zugezogenen acht Tage in Arbeit befindlichen Berfonlichkeit gewiß nicht bie Rebe fein, felbft wenn fie ihren Aufenthalt am Arbeitsorte nimmt. Bei nahe bevorftebenber Unterftugungebeburftiafeit werben gerade Stabte wie Samburg mit wohlorganisierter Armenpflege aufgefucht werben. Die Erweiterung bes § 29 wird bagu führen, bag bie treff-

lichen Einrichtungen ber Großstädte auf bem Gebiete ber Armenpflege mehr ber fluftuierenden als ber feghaften Bevollerung ju gute tommen.

Beit unmotivierter aber erscheint bie Belaftung ber Arbeitsgemeinbe, bie nicht aleichzeitig bie Aufenthaltsgemeinde ift, mit allen Fällen ber Silfsbedurftigleit bis gur Dauer von 26 Bochen. Sier tann von einem wirtschaftlichen Aquivalent nicht mehr bie Rebe fein. In ber Wohngemeinde tonsumiert ber Arbeiter ben Lohn, bort gablt er bie Diete und tragt burch Rachfrage nach Bohnungen jur Steigerung ber Bobenpreise bei. Dort ift fein wirtschaftlicher Mittelpunkt. Für eine Entlastung ber Borortogemeinden auf Roften ber Großstädte fehlt genügender Unlag. Die Borortsgemeinden haben fich vielmehr vielfach zu blühenben Gemeinwesen mit geregelten, guten Rinangen entwickelt.

Nach ben Motiven ber neuen Borlage foll ber Armenverband bes Arbeitsortes nur bei vorübergebenber Rotlage eintreten. Rach bem Text bes Gefetes geht feine Berpflichtung febr viel weiter. Ginmal ift er auch bann ber für Die Dauer von 26 Wochen enbaultig vervilichtete Armenverband, wenn von vornherein feststeht, bag bie Silfsbedurftigfeit eine bauernbe, 26 Wochen überfteigenbe ift. Cobann haftet er nicht nur einmal, sondern auch nach Ablauf von 26 Wochen immer wieder neue 26 Wochen, wenn nur eine furze Unterbrechung eingetreten und ber Fall baber als neuer Fall ber Silfsbedurftigfeit zu betrachten ift. Darin liegt ein großer Anreig für die Wohngemeinde, ihre Armenlaft, weit über die Abficht bes Gefetsgebers hinaus, auf den Arbeitsort abzuwälzen. Die Wohngemeinde wird nur allgu leicht geneigt fein, tatfächlich bauernbe Silfebeburftigfeit burch geeignete Dlagregeln in mehrere felbständige Falle vorübergehender Silfsbedürftigfeit von nicht über 26 Bochen zu zerlegen. Es mußte baber jebenfalls bie Befamtbauer ber Unterftugungepflicht bes Arbeitsortes innerhalb eines Zeitraums von smölf Monaten auf 26 Wochen biefer Beit beidrantt merben.

Die Arbeitsgemeinde fann feine genügende Rontrolle über bie Gingelfälle ausüben und ist baber fortgefett in Gefahr, ber Bohngemeinde Roften in Fällen zu erstatten, bie, wenn bie Brufung von vornherein burch bie Arbeitsgemeinde hatte vorgenommen werben fonnen, fich als nicht unter \$ 29 fallend herausgestellt haben würden. Die Folge ber vielen Zweifelfalle wird eine erhebliche Bermehrung ber Bureauarbeit ber Arbeits= und ber Bohngemeinde und ein ftartes Unwachsen ber Brogeffe fein, mahrend ber jetige § 29 gerabe bie Berminberung ber Bermaltungsarbeit und ber Streitigfeiten bezwectte.

Intereffant ift, bag entgegen bem Willen bes Befetgebers, ber nur eine Erweiterung bes § 29 beabfichtigt, in vielen Gallen Die Bestimmung in ber neuen Faffung eine Ginfchrantung erleibet. Bisher ift es fur bie Anwendung bes § 29 gleichgültig, ob jemand bei Gintritt ber Erfranfung bereits aus anbern Urfachen vom Armenverbande feines Unterftugungs= wohnfites unterftut wirb. Der Arbeiteort foll in Rrantheitefallen eintreten, ber Unterftugungswohnfit alle andre Silfe praftieren. Es tommt alfo für Die Berpflichtung bes Arbeitsortes nicht in Betracht, ob ein neuer Gall

allgemeiner hilfsbedürftigfeit vorliegt, fondern nur ob die Erfrantung

einen neuen Fall barftellt.

Best foll bie Ausnahmebestimmung in bie Regel verwandelt werben. Der Arbeitsort foll nicht nur in Erfrantungsfällen, fondern bei jeber Silfebedürftigkeit endgültig eintreten. Es kann baber nur ber allgemeine Begriff ber Bilfsbedurftigfeit nach ben übrigen Borfdriften bes Gefetes qugrunde gelegt werden. § 29 in ber neuen Faffung tann bemnach nur bann Blat greifen, wenn mahrend bes Arbeitsverhaltniffes bie Gilfsbedurftigfeit überhaupt zuerft hervorgetreten ift, nicht aber, wenn fie bereits beftanben hat und nur, 3. B. burch Erfranfung, an Umfang junimmt. Dann liegt tein neuer Armenpflegefall vor, fondern nur eine erweiterte Silfebedürftigfeit vor, die ebenfalls ber Armenverband bes Unterftugungewohnfipes zu tragen hat. Nicht zu lofende Komplifationen werden ferner eintreten, wenn am Arbeitsorte B. ein Sall erweiterter Silfebedürftigfeit berportritt, mahrend nach § 29 ber frühere Arbeitsort A. noch unterftügt. Wer hat die Roften ber ermeiterten Silfsbedürftigfeit ju tragen? ber Arbeitsort A. ober B. ober ber Unterftugungewohnfit? § 29 verftoft eben fo fehr gegen die Grundbegriffe bes Unterftugungewohnsiggefetes, bak er in vielen Fallen entgegen ber Absicht ber Motive verfagt.

Ein belehrendes Beispiel dafür, welche Wirkungen der neue § 29 haben würde, bietet die Stadt Hamburg. Hamburg steht wohl nicht in dem Ruse, seinen Armen gegenüber allzu siekalisch zu sein, nimmt es vielsmehr mit seiner Pflicht sehr ernst, für sie zu sorgen und die Armenpflege in modernem, sozialem Sinne auszugestalten. Jetzt aber soll der Stadt die Erfüllung ihrer Pflicht daburch äußerst erschwert werden, daß der Personenstreis, für den hamburg im Falle der Hilfsbedürstigkeit zu sorgen hat, uns

ermeklich gesteigert werben foll.

Bei der Bolkszählung von 1900 sind zum ersten Male Erhebungen über den Arbeitsort der Bevölkerung in Verbindung mit dem Wohnort vorgenommen worden. Von den in der Stadt Hamburg ihren Beruf ausübenden 318003 Personen wohnten außerhalb des hamburgischen Staates 22326 gleich 7%. Zieht man davon die selbständigen Erwerbstätigen ab, die nur 1870 betrugen, so bleiben 20456. Davon waren verheiratet 11594. Nechnet man sede Familie zu durchschnittlich vier Personen, so wohnten

11 594 × 4 . . . 46 376, bazu . . . . . . . . 8862 Unverheiratete, also zusammen . . . 55 238 Personen

außerhalb bes hamburgischen Staates, die in der Stadt Hamburg in einem Dienste oder Arbeitsverhältnis standen, also in Zukunft unter § 29 der Vorlage fallen würden. Abguziehen sind hiervon nur 5084 Personen, oder richtiger einschließlich der Familienmitglieder 12636, die in Hamburgischen vohnten, aber außerhalb des hamdurgischen Staates in Arbeit standen. Es bleiden sonach 42602 Personen, zu denen mindestens 20000 Personen hinzusommen, die auswärts den Unterstützungswohnsitz haben, für die aber Hamburg gleichzeitig Arbeits, und Ausenthaltsort ist, die also ebenfalls im

Sinne bes § 29 zu hamburg gehören werben. Im ganzen wird somit ber Kreis ber Leute, für die hamburg tünftig zu sorgen hat, um etwa 65 000 Bersonen wachsen, und babei gehören diese 65 000 Bersonen nicht etwa zum Teil ber bemittelteren, sondern alle der einsachsten, der Armenpslege am leichteften bedürftigen Bevölkerung an, so daß also die Zahl 65 000 viel stärker wiegt, als wenn die Bevölkerung Hamburgs um 65 000 Köpse wachsen würde.

In welchem Umfange allein ber Ortsarmenverband Altona zuungunsten Hamburgs durch ben neuen § 29 entlastet wird, zeigt die Tatsache, daß 1900 zur Zeit der Bolkszählung ein Viertel der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung Altonas seinem Gewerbe in Hamburg nachging. Darunter sind nur ganz wenig selbständige Gewerbtreibenden. Hamburg würde also in Zukunst für ein Biertel der Altonaer Bevölkerung, und zwar für den der Armenpstege am leichtesten anheimfallenden Teil im Falle nicht dauernder Hilfsdedurftigkeit eintreten müssen. Dabei hat nach den Verechnungen von Silbergleit die Armenlast 1900/01 in Hamburg 7,54 Mt., in Altona nur 2,75 Mt. pro Kops der Bevölkerung betragen. Die enorme Seiegerung der Armenlast Hamburgs zugunsten Altonas, das gewiß nicht als arme Vorortsgemeinde angesehen werden kann, wird niemand als gerecht empfinden.

Aus allen biesen Gründen muß die Ablehnung des § 29 bringend gefordert werden. Für den Fall aber, daß der § 29 nicht völlig abgelehnt wird, möchte ich zum Schlusse eine Ginfchränfung auf die Arsbeitägemeinden, die gleichzeitig Aufenthaltsgemeinden ben sind, warm befürworten. Dadurch murden unter Beseitigung der schwerziegendsten Bedenken gegen § 29 die Landgemeinden erheblich entlastet werden.

## (Bravo!)

Geheimer Oberregierungsrat v. Maffow = Potsdam: Meine Damen und herren! Sie muffen es mir nicht übelnehmen, wenn ich eine von berjenigen der herren Vorredner abweichende Meinung ausspreche. Bielleicht ist das eine ganz gute Abwechslung. Wenn alle Ansichten übereinstimmten, wären unsere Versammlungen faum notwendig. Ein Verein hat gerade die Aufgabe, auch aus widersprechenden Unsichten ben gemeinsamen Kern herauszuschällen.

Mit dem herrn Referenten bin ich in den meisten Punkten einverstanden, nicht aber, wenn er sagt: da diese Novelle abgelesnt werden muß, dürsen wir auch die Forderung einer Gesamtreform der Unterstützungswohnsigs und damit der Armengesetzgebung nicht geltendmachen. Ein solcher Verzicht widerspricht meinem Denken gerade als Mitglied die se Vereins, und es widerspricht auch dem, was der herr Referent in seinen meisterhaften gebruckten Darlegungen und heute mündlich sowie die Herren Vorredner ausgestützt haben. Sie alle haben Mißstände und zum Teil sehr erhebliche Mißstände besprochen. Und wäre das anders möglich, nachdem wir seit 1894 oder eigentlich seit 1870 mit demselben Geset arbeiten? Wenn Sie bebenken, welche ungeheuren Umwälzungen sich seitdem vollzogen haben, dann wäre es gegen die gesunde Vernunft, wenn man behaupten wollte, daß

ein Gefet, welches 1870 ergangen ift, heute noch auf alle Berhältniffe

Bon biefer Behauptung ift ja ber Berr Berichterstatter weit entfernt, wenn er aber fagt, bas Material ift nicht ba, wir wollen es erst fammeln, fo widerspreche ich bem auf bas Lebhaftefte. Bu jedem Gefet gebort Material, und ber Berichterstatter bat ja beute Material in reicher Fülle zusammengetragen. Sollte alles bas, mas bie Novelle verlangt, abgelehnt werben, fo muffen bafur bie Forberungen, welche ber Berr Berichterstatter aufgestellt hat, und noch manche andere verwirklicht werben. Bei einer Gelegenheit, wie fie fich jest barbietet, muß gerabe unfer Berein mit lauter Stimme Reformen forbern. Wer foll es benn fonft tun, wenn er fcmeigt? Bielfach find bie Digftanbe geradezu fchreiend, und ich ftimme bem ersten Nebner, Herrn Ruhland zu: wenn er sagt, sie sind es haupt-fächlich beshalb, weil die Organisation der Armenverwaltung einer gänzlichen Umgestaltung bedarf. Gine fleine Bemeinde von vielleicht 50 Geelen fteht ju ber großen Stadt Berlin etwa in bemfelben Berhaltnis wie ber Caualing zum ausgewachsenen Menschen, trothem scheert, wie man zu fagen

pflegt, bas Befet beibe über einen Ramm.

Aber auch fachlich bedürfen mir einer Reform. Es muß genau pragi= fiert werden, mas Urmenpflege ift, und mas ben einzelnen Organen ber Armenpflege auferlegt werden foll. In manchen Dingen muß es allerdings bei bem Bestehenden verbleiben; benn in manchen Teilen unseres beutschen Baterlandes find die Entfernungen amifchen ben einzelnen Ortschaften häufig viel zu groß, als baß man ber mangelhaften Ortsarmenpflege burch bie Bilbung von Gesamtarmenverbanden ju Silfe fommen fonnte. Darum muß bie elementare Armenpflege - ich verftehe barunter bie Darreichung bes Allernotwendigften - ben Ortearmenverbanden verbleiben. Bei anderen Dingen, 3. B. wenn es fich um operatives Eingreifen in Rrantheitsfällen handelt, barf wiederum die Gemährung ber Silfe nicht bavon abhangen, ob ber Drisarmenverband bemittelt ift ober nicht. Tritt private ober Bereinshilfe nicht ein, fo tann, wie gegenwärtig unfere Berhaltniffe liegen, ein armes lungenfrantes Menschenfind unrettbar bem Tobe nur beshalb verfallen, weil es einem fleinen unvermögenden Ortsarmenverbande jugehörig ift. meine, bas mare allein Material genug für eine Reform und Beweis genug, wenn ich fage: mit einer Reform noch länger zu warten ift unmöglich.

Dem mas über bie Berhaltniffe gwischen Arbeiteort und Bohnort gefagt ift, tann ich fowohl mas die großen Stadte und ihre Bororte als auch vielfach bas platte Land betrifft, zustimmen. Aber bie geschilberten zu erwartenden Ubelftande fonnen boch beseitigt werden, wenn man in die Novelle eine Bestimmung hineinsett, inhaltlich beren, wenn Wohnort und Arbeitsort nicht gufammenfallen, Die Borfdriften ber Novelle bem § 29 bes Befetes betreffend nicht auf ben Arbeits-, sondern auf ben Bohnort Unwendung zu finden haben. Dann entgeben bie großen Städte ber Gefahr, bie ihnen broht, bas platte Land wird aber von Notständen befreit, welche mit einem geradezu unerträglichem Druck auf ihm laften und zur Emanation

ber Novelle Beranlaffung gegeben haben.

Es ift heute mit Recht mehrfach hervorgehoben worben, die Armen-

unterftugung folle ein Aquivalent fein für bas, mas ber Urme probuziert habe, moburch er alfo gemiffermagen bem Armenverbande zu Ruten gemefen fei, und bementsprechend folle man eine Altersgrenze nach oben festfeten für ben Erwerb und Berluft bes Unterftugungswohnfites. Schon: aber bann frage ich: wo ift bei einem jugendlichen Menfchen, ber feine mirticaftliche Gelbftanbigfeit noch nicht erreicht hat und beffen Eltern verftorben ober unbemittelt find, biefes Aguivalent porhanden? Und wenn es nicht vorhanden ift, wie tommt ber Befetgeber bagu, Die Unterftugung eines Jugenblichen überhaupt einem Armenverband aufzuerlegen. Deiner Unficht nach ift es ber Staat, ber junachft bas Intereffe an ber Ernahrung und Erziehung vermögenslofer jugendlicher Elemente hat. 3ch bebe nur hervor, wie michtig es fur ihn ift, bag er möglichft viele gefunde Refruten befommt. Dazu gehört nicht nur, bag bie Rinber mannlichen Geschlechts forperlich und geiftig richtig auferzogen werben, fonbern auch, bag wir bie Mabchen fo groß gieben, baß fie bereinft gefunde Mutter fein tonnen. Der Staat verlangt, daß jeber fein Leben und feine Gefundheit fur ihn in Die Change folagt. Demgegenüber fteht feine Fürforgepflicht. Wie gang anders murbe es um unfere Baifen- und Armentinder bestellt fein, wenn ihre Erziehung unabhängig murbe von ben Gelbmitteln und vielfach auch von bem guten Billen, vor allem aber von bem Berftanbnis ber Armenverbanbe. bes öfteren bie Armenhäuser unferer fleinen Ortsarmenverbande ja auch Bezirksarmenhäufer befucht hat und weiß, wie furchtbar es mitunter, vom Standpunkt hygienischer Babagogit aus betrachtet, in benfelben aussieht, wirb mir recht geben.

Gestern im Zentralausschuß bin ich in ber Minberheit geblieben; ich will beshalb heute keinen Antrag stellen. Aber meine Meinung muß ich Ihnen wenigstens verlautbaren, und ich habe noch einen speziellen Grundbazu, ben mein Freund, Bastor v. Bodelschwingh, mit dem ich seit zwanzig Jahren zusammen arbeite, noch näher entwickln wird. Benn die Rovelle fällt, wie Sie es als Bunsch aussprechen wollen, dann können wir auch in

bezug auf bie Banberarmenfrage feine Berbefferung erreichen.

Bu einer Reform ber Armengefetgebung gehört notwendigerweise eine Reorganisation ber Landarmenverbande. In 17 von ben 25 in Betracht fommenben beutschen Staaten ift ber Staat felbft Lanbarmenverband; in Breußen ift es ber Regel nach bie Proving, in Württemberg find es bie Regierungebegirte, in Baben und Beffen bie Rreife, in Meiningen und Balbed noch fleinere Gebilbe. Fast überall aber üben bie Landarmen= verbande einen bedeutenden Teil ber ihnen obliegenden Unterftupungspflicht nicht felbst aus, sonbern übertragen fie auf Grund lanbesgesetlicher Ermächtigung an Ortsarmenverbande, allerdings gegen Entschäbigung, aber nicht immer fo, bag fie banach fragen, ob auch biefen Ortsarmenverbanben Bermaltungsorgane, welche gu einer rationellen Armenpflege befähigt find, gur Berfügung fteben. Gine rationelle Reorganisation unfres Urmenmefens wird unterscheiden muffen zwischen unmittelbaren geringeren Aufgaben, welchen jeber Ortsarmenverband ohne Rudficht auf Große und Leiftungsfähigkeit gerecht werben tann und muß, alfo Gemährung von Wohnung, Nahrung Rleidung und Rrantenpflege einfachfter Urt; zwischen mittleren Aufgaben, wie beispielsweise Unterbringung in Krankenhäuser, Gewährung der Mittel zu Badekuren, welche mittleren Berbänden, etwa von der Größe preußischer Kreise, auferlegt werden müssen, und Aufgaben größeren Umfanges, wie dauernde Unterbringung in Anstalten, denen nur Berbände von der Größe einer preußischen Brovinz oder eines Regierungsbezirks bezw. im Gebiet eines kleineren deutschen Staates, dieser selbst gerecht werden können. Hat aber eine solche Reorganisation stattgefunden, dann darf es nicht mehr von der freundslichen Bereitwilligkeit des kleineren, mittleren oder größeren Berbandes abhängen, ob er das, was eine rationelle Armenpflege verlangt, gewähren will oder nicht.

Bon bem Standpuntte, ben herr Ruland mit Recht geltend gemacht hat, bag wir nicht nur Rudficht auf bie Armenverbanbe malten laffen, fonbern ben Silfsbebürftigen in Betracht gieben, bebarf auch einer Reform ber gegenwärtig auf Brund ber Gefengebung beftehende Buftand, bemjufolge ein Silfsbedurftiger, ber feinen Unterftugungswohnfit befitt und bem Landarmenverbande gur Laft fällt, in beffen Begirt er fich gufällig aufhalt, wenn bie Silfsbedürftigfeit eintritt, biefem Landarmenverband auch bann, wenn fie zu einer bauernben wird und unter Umftanben zeitlebens zugehörig bleibt. Das ift, weil meift ein Spiel bes Bufalls, ein Unrecht sowohl gegenüber bem Landarmenverband wie auch unter Umftanden gegenüber bem Silfebebürftigen, ber auf biefe Beife von feiner Beimat, feinen Bermanbten und Freunden ganglich abgetrennt mirb. Sier mußte nach Ablauf einer bestimmten Frift bie Unterstützungspflicht bemjenigen Lanbarmenverbande zufallen, in beffen Bereich ber Silfsbedurftige ben größten Teil feines Lebens jugebracht Unter Umftanden g. B. bei analog gleichen Berhaltniffen fonnte man ibm auch ein Bablrecht einräumen.

Weil die Reorganisation der Armenverbände die Borbedingung einer gesunden Armenpstege in Stadt und Land, und weil die Abgrenzung der Armenverbände und ihrer Aufgaben durch das Unterstützungswohnsiggest Armenverbände und ihrer Aufgaben durch das Unterstützungswohnsiggeset sestgegest ist, deshalb bedürfen wir einer Reform dieses Gesetzes, und deshalb darf es unser Verein nicht aussprechen, daß er eine Gesamtreform ablehnt, vor allem nicht aus dem Grunde, weil wir kein genügendes Material hätten. Material haben wir schon mehr als zuviel und wenn wir warten wollen, bis alles Material vollständig ist, können wir bis in die Ewigseit warten, denn vollständig wird dies Material nie werden, da jeder Tag Beränderungen bringt und neue Rätsel stellt. Wir dürfen aber auch nicht warten, weil durch dieses Warten dieseinigen, für welche wir in diesem Verein

forgen wollen, mehr leiben murben als wir verantworten fonnen.

Meine Damen und herren! 3ch bante Ihnen ichon, bag Sie mich

gebulbig und ohne zu murren angehört haben.

Vorsitzenber: Es wird jett eine Pause von einer Stunde eintreten, wie die geehrten Herrschaften aus der Tagesordnung ersehen. Ich bitte, um zwei Uhr punktlich wieder die Plätze einzunehmen.

(Gefchieht.)

Baftor v. Bo bel f ch wingh . Berlin: Zwei Worte haben heute meinem herzen Freude gebracht. —

Das erste ist das Wort unstes herrn Oberbürgermeisters, der die hoffnung aussprach, daß der heutige Tag ein entscheidender Siegestag für unste ärmsten Brüder sein wurde, deren sich unser Berein in besonder Beise annimmt — ich bin nämlich seit kurzem Mitglied geworden, daflo sagen: unser Verein. Wir sind ja Freunde gerade der untersten, ärmsten, hilfsbedürftigsten Schichten unsres Volkes, der physisch, moralisch und wirtschaftlich hilfsbedürftigsten. Und diesen soll bieser Tag gelten. —

Das zweite Wort, das mir so sehr gefallen hat und das wiederholt ausgesprochen wurde, ist dieses: wir sind hier nicht zusammen, um zu fragen, wie saden wir Lasten von uns ab, wie schieben wir sie am besten auf die Schultern andrer. — Ich würde vielmehr fragen: wer hat die größte Freude, wer nimmt freiwillig den größeren Teil der Last auf sich? Es ist doch eine wunderschöne Last, armen versinkenden Mitmenschen zu helsen. Es handelt sich in der Tat, liebe Freunde, heute nicht um Gold und Silber. Es handelt sich um einen viel höheren Preis, es handelt sich um Menschen. Ein Mensch ist oviel wert als die ganze Welt. Ein armer Bruder von der Landstraße ist mir mehr wert als ein Königreich, wenn ich ihn um diesen Vreis herausholen kann aus dem Elend.

Allein ich bin in Sorge, ob wirklich dieser Tag ein Siegestag werben und Freude bringen wird für die Elendesten unfres Bolkes. Ich bin ein klein wenig enttäuscht, lieber Herr Dr. Münsterberg, über das freundliche Bort und ben freundlichen Blick, den Sie mir zuwarsen. Ich hoffte, es

wird Größeres barauf folgen.

Der heutige Tag ist ja zur Beratung für zwei verschiedene Gesetsvorlagen bestimmt, die an den Reichstag gelangt sind. Die erste verstehe ich nicht, will darum über sie auch nicht urteilen. Es ist wirklich dunkel vor meinen Augen und ich habe nicht begriffen, daß unser Reichstag und seine Ratgeber nach 35 Jahren in bezug auf diesen so sehr reparatursbedürftigen § 28 nicht mehr zutage gefördert hat als diese Vorlage.

Dagegen wollte ich ihm heute ein fröhliches Lob spenden. Als die uns heute zu er st beschäftigende Gesetsesvorlage ans Licht kam, schrieb mir ein treuer Freund unser Wanderarmen, der langjährige Chrenpräses unfre Enrabandes für deutsche Wanderarbeitsstätten, der frühere Minister des Innern Graf Eulendurg: jest ist es Zeit, jest in die Bresche hinein, jest endlich dürsen wir etwas tun in der großen Sache der Verbesserung des Unterstützungswohnsitzgesetzt. Da din ich gleich zu ihm gereist und wir haben mit ihm und andern Freunden Aat gepslogen, was zu tun ist. Das Resultat ist solgende Gesetzorlage. Ach, lieber Freund von Münster zu Landeskunschlich gewendet), Sie können mal diesen Gesetzentwurf vorlesen, es dauert nur eine Minute; ich habe meine Brille nicht bei mir, verzeihen Sie mir, ich bin ein armer, verzesslicher Mensch.

(Seiterfeit.)

Landesrat Schmedding-Münster verlieft folgenden Gesetzentwurf:

"Bur Erstattung ber Kosten, welche burch Unterstützung solcher hilfsbeburftigen Nordbeutschen entstehen, bie außerhalb ihres Wohnortes Arbeit suchen (Manberarme), ist auch, wenn fie einen Unterstützungswohnsit haben, zunächst ber in § 30 Abs. 1 b bezeichnete Lanbarmenverband verpflichtet, seinerseits bie endgültige Erstattung von bem Ortsarmenverbande bes Unterstützungswohnsites zu forbern.

Die Landarmenverbände find befugt, mit Genehmigung der Landeszentralbehörden Borschriften darüber zu erlaffen, unter welchen Bedingungen und in welcher Beife die von ihnen gemäß Abs. 1 zu erstattenden Unterstützungen seitens der Ortsarmenverbände zu gewähren
sind, oder auch die Unterstützung selbst zu übernehmen.

Durch die Landesgesegebung fann die Unterstützung der in Abs. 1 genannten Bersonen gang oder teilweise auch andern öffentlichrechtlichen

Berbanden übertragen werden."

Einige Borte zur Erflärung biefer Borlage.

Bir haben heute mehrfach gehört: ben Aleinen, ben Aleinen muffen die Lasten abgenommen, muffen von den engen auf breitere Schultern geladen werden. Das ist ja nun bereits geschehen in mancherlei Weife. Wir laden ja die Lasten für die armen Epileptischen, Blöbsinnigen, Blinden, Tauben, Geistesfranken immer schon auf größere Verbände ab. Bielleicht kann noch mehr geschehen, aber an keinem Punkte ware es so nötig, wie an diesem Punkte, der Fürsorge für die Wanderarmen.

Das Gefet von 1870, § 28 ift ja gut gemeint gewesen; es flingt munderschon, bag an jedem einzelnen Orte Deutschlands jeder einzelne fleine Ortsarmenverband, ber auch nur eine halbe Stunde von bem andern gelegen ift, je bem fremben Bilger, ber burch seine Aluren manbert, jum Ortsvorsteher fommt und fagt: ich friere, ich habe feine Stiefel, feinen Rod, fein Bemb, ich habe Sunger, ich habe fein Rachtlager und feine Arbeit, hilf mir -, daß bann ber Ortsvorsteher ihm helfen muß. Go fteht es im Gefet gefdrieben: Wenn er es nicht tut, tann er beim Bundesamt verklagt werben und muß Strafe leiben. Benn jemals etwas Graufames von einem Gefetgeber erdacht worben ift, fo ift es biefes Gefet und bag man bies in 35 Jahren nicht begriffen hat, verstehe ich nicht. Diefes Gefet hat ungezählte Bagabunden gezüchtet, aber auch ungezählte unschuldige Menschen an ben Schandpfahl gebracht, ja graufam verurteilt. Ich weiß, was ich fage; ber verhangnisvolle Fehler biefes Gefetes ift ber, bag ber lanbfrembe Banberer mit ben Ortsarmen in einen Topf geworfen ift. Jeber Orts - vorsteher fagt fich: was ich fur ben anfäffigen Ortsarmen zu tun habe, bas fann gur Rot bie eigene Bemeinde leiften, mas ich aber fur jeben burchziehenden Fremdling tun foll, tann fie nicht leiften; bem fann ich höchstens ein Almosen hinwerfen, bas ihn boch vor bem Betteln nicht fcutt. - Gelbft die großen Stadte miffen fich nicht zu helfen. Ich weiß fehr gut noch die Zeit, lieber Berr Stadtrat Rath, als ich in Cachen ber Wanderarmen burch Dortmund manberte - es find 25 Sahre her. Da friegte jeder fremde Wanderer auf bem Rathause 20 Bf; ben Reft für Roft und Nachtquartier mußte er betteln! Go haben es alle Städte gemacht und machen es im gangen noch fo und jede Stadt anders, immer gibt man gerabe fo viel, daß ber Arme nebenher boch betteln muß.

Und bann ichidt ber Burgermeifter bie Bolizei hinter bem Mann ber und läßt ihn verhaften, obwohl er ihm mit feiner nicht ausreichenben Gabe

felbft bie Anweifung jum Betteln gegeben hatte. -

Allerbinge gibt bas Gefet jebem fleinen Ortearmenverband bas Recht. fich feine Auslagen bei bem betreffenden Landarmenverband wiederholen gu Aber gerade biefe Bestimmung macht bas Gefet fo graufam. foll jeder tleine Ortsarmenvorsteher fich hinseten und fcreiben: 10 Bf. für Rachtquartier, 1 Grofden für ein Mittagebrot, 5 Bf. für ein Frühftud ufm. und nun ben schuldigen Berband fuchen, ber ihm biefe Rechnung erfett. So viel ich weiß, hat es nie ein einziger auch nur versucht. Sollte er anfangen, einem jeden burchziehenden Banderer geben, mas bas Befet porfcreibt, ohne ihm auch die leifeste gesetliche Sandhabe zu reichen, ob er einen redlich Arbeit Suchenden ober einen Landstreicher vor fich hat - mas wurde geschehen? Den andern Tag wurden 10 tommen, ben britten 20, ben vierten 30. Man mußte in jedem fleinen Orte eine große Baracte aufichlagen, um bie zu beherbergen, und mahrend ber grme Burgermeifter nach ben Schuldigen fucht, die ihm die Rechnung bezahlen follen, find die

Bafte, die ihn großenteils belogen haben, auf und bavon.

Berlin hat zweifellos im Berfuch, bem Gefet gerecht zu werben und ausnahmslos allen hilfsbedurftigen Fremdlingen gu helfen, Die größten Opfer gebracht. Es besitht zwei machtige Ufple, über 4000 Fremblinge finden Lagerstatt barin, aber ift es wirklich barmbergig, bag Berlin feine Tore fo weit auftut? Gewiß, Die fogenante Biefenburg, von einem freien Ufplverein ins Leben gerufen, ift in gewiffer Sinficht eine Mufteranftalt und eine Blüte ebler Sumanität. Dan findet bort 700 gute Lagerftatten auf Drahtgeflecht mit Deden, man befommt Bohnentaffee, gutes Abendbrot, ein feines Bab, humane Berpflegung und fieht niemals einen Bolizeibeamten. Das ift ficher gut gemeint und boch gibt es vielleicht feine Statte im Baterlande, Die fo graufam ift wie biefe. Bon allen Seiten her, von Det bis Memel ift befannt, wie man bier fo ficher ichlafen fann, aber man weiß nicht, daß man jebe Racht mit Sunderten von Berbrechern gusammenliegt, die dir fagen: bleibe hier, ich will dich lehren, wie man hier ohne Arbeit vergnügt leben, aber auch betteln, ftehlen und rauben tann. Und nicht viel beffer ift es im ftabtischen Afpl, bas zwischen 3= und 4000 Lagerstätten bietet, und in bas fich gang besonders die armen Trunkenbolde flüchten. Die weitherziafte Barmherzigfeit ift feine Barmbergigfeit mehr. Da man allen helfen will, tann man niemandem recht helfen.

Ebenso ift es mit § 28 bes Gesetes bes Unterftutungswohnsites. Es tut feine Tore viel zu weit auf und weil es allen ohne Unterschied, ohne bie nötige Scheidung helfen will, wird es graufam. Weil es zu viel fordert, wird es unausführbar und weil es unausführbar ift, wird es täglich übertreten. Webe bem mittellosen Wanderer, ber fich vor bem betreffenden Bertreter bes Gefetes auf bas Gefet beruft! Da heißt es gleich: mas, bu Lump willft bich aufs Gefet berufen? heraus hier! heraus hier! Berr Stadtrat (zu Herrn Stadtrat Rath gewendet), ich habe foeben Ihren letten Brief abgebrudt, in bem Gie mir von ben brei Banberern fchrieben, Die fich an einem benachbarten Orte an die betreffende Bolizeibehörde wenden, ba schreit sie ber betreffende Beamte an: wenn ihr euch nicht sofort aus bem Rimmer hinausschert, schlage ich euch mit bem Säbel ben Sirn-

fchabel ein. -

Also das ist die Folge gewesen: weil das Gesetz unausführbar war, vollständig unaussührbar, so sind die Wanderarmen erstens der Regel nach vor die Tür geworsen worden überall im ganzen Deutschen Reiche und haben zweitens die schreckliche Berecktigung bekommen zu betteln, und sind badurch hineingetrieben in das Bagabundentum. Dieses Gesetz hat sicher mehr als 100 000 Bagabunden im Deutschen Reich gezüchtet, weil sie zum Betteln gezwungen wurden. Unser liebes deutsche Fraterland ist in diesem Stück keine Mutter gegen die Armen, sondern eine Nabenmutter gewesen.

Lieber Freund von Elsaß-Lothringen (zu Justizrat Auland gewendet), Sie haben wirklich keinen barmherzigen Bunsch ausgesprochen, als Sie die Banderarmen alle zum Teufel wünschten. D nein, ich wünsche sie alle in dem himmel, schon darum, weil viele unter ihnen unsäglich und ganz unschuldig gelitten haben. Bitte gehen Sie doch einmal eines Morgens vor die Balme, das städtische Alpl. Da kommen dann die Karren angefahren. Sie sind in meinen Augen schlimmer als die henkerskarren, die einst die Staatsgefangenen in Paris zur Guillotine suhren. Da werden diesenigen Asplisten abgeholt und vor den Richter geführt, die zum sechsen Male in drei Monaten wiedergekommen sind und weil noch immer arbeitslos, noch einmal um ein Obbach gebeten und verdächtig sind, daß sie gebettelt haben.

Und was soll ein solch armer Richter machen? Er kann nicht anders, er muß einen armen Menschen, der des Bettelns übersührt ist, verurteilen. Gewiß, das ist eine sehr schwere Sache. Der Richter kann nicht wissen ob der Mann aus Not oder auß Clend und Hunger gebettelt hat, aber er muß ihn richten. — Sind keine Richter hier anwesend? Ich bitte, doch einmal den Finger aufzuheben: sach einmal, ihr lieben Richter, warum habt ihr benn dem Justigminister nicht längst einmal die Fenster eingeworfen?\*)

Ach bitte lachen Sie mich nicht auß! Die Sache ift unaussprechtich ernst. Bei der jetzigen Lage kann kein Mensch wissen, ob ein armer Mensch aus Not oder auß Faulenzerei gebettelt. Das Deutsche Reich verlangt ja keinerlei Zeugnisse und das ist auch grausam. — Daher ist es möglich daß in einem Jahr — das Justizmnisterium hat mir selbst die Zahlen angegeben, 17500 arme Menschen von euch Richtern — ach! ihr müßt — mehr verurteilt sind, da Arbeitslosigkeit herrsche, als in einem andern Jahre, in denen reichlich Arbeit vorhanden war. Immer ganz genau, je nachdem der Arbeitsmartt schwankt, werden weniger oder mehr Menschen ins Gesängnis geworsen. — 16 000 arme Landstraßenleute sind im Jahre 1882 mehr zur Korrektionshaft verurteilt, als einige später, da fröhliche Arbeit ins Land gekommen war. — Und dies wiederum auch nur darum, weil kein Geset vorhanden war, das Arbeits willige von den Arbeitssche Lein schwand bes Bettelns schütze. — Biele

<sup>\*)</sup> Dies "Fenstereinwerfen" ist natürlich geistlich gemeint. Gin anwesender flustigeamter sagte mir nachber vertraulich, daß ihm das Borführen armer Bettler — öfter 40 zugleich — folche Gewissenste bereitet habe, daß er gewünscht, sein Richterant ganz niederzulegen.

Richter möchten es gern recht milbe machen und verurteilen stets nur zu einem Tag Gefängnis; aber ach! ber eine Tag, er entscheibet oft fürs ganze Leben. Der arme Mann ist nun einmal gebrandmarkt und ist nun gleichgültig geworden gegen die Strafe; die empfundene Ungerechtigkeit verstittet ihn und stumpft sein Gewissen ab. Nun wird er allmählich ein absichtlicher, ein mutwilliger Bettler, ein richtiger Bagabund, der nicht mehr Mut und Willen hat, sich aus dem Elend aufzuraffen. Darum ist diese erste Gefängniösstrafe in vielen Fällen schon der Anfang einer grausamen langfamen Todeöstrafe.

Ich habe unfrer Kaiferin zu ihrer Silbernen Hochzeit die Bitte vorgetragen, sie möchte sich und ihrem hohen Gemahl die große Freude bereiten, und den Kaifer um Gnade anrusen für ungezählte unschuldige Menschen, die und Kot und hunger wegen Bettelns zum Gefängnis verurteilt, vielleicht nur für einen Tag, und doch für alle Zeiten das Brandmal in ihren Atten stehen haben, das sie nicht fröhlich werden läßt. — Eigentlich hätten andere gebrandmarkt werden muffen, nämlich diesenigen, welche gegen das Geset

einen Unidulbigen zum Betteln gezwungen hatten.

Aber freilich ach! Der unglüdliche Burgermeister ober Armenvorsteher fann, wie wir gesehen, sich auch nicht helfen. Denn wenn er jeden vorübergiehenden Bandrer so reichlich unterstützt, daß in allen Fällen das Betteln ausgeschossen ist, dann schafft er wiederum erst recht Bettler und Faulenzer. Ganz Deutschland würde ein breiter Sumpf von Tagedieben werden.

Darum war es nicht mehr als billig und recht, daß wir nun seit 15 Jahren immer lauter, immer flehentlicher unsere Gesetzgebung angerusen haben: "Schafft uns endlich ein Gesetz, was klar und bestimmt die Ortsarmen von den Wanderarmen, den Reißigen von dem Tagedieb scheidet!"

Und nun endlich scheint ein heller Sonnenstrahl in die lange Nacht der Wanderarmen hineinzufallen. Es sind kaum 3 Wochen her, daß Graf Culenburg, der Urheber des vor 11 Jahren im Abgeordnetenhause gescheiterten Gesentmurfs zur heilung des Nanderarmenelends nut einigen Freunden den oben verlesenen Gesehentwurf in seinen Grundzügen verfahr hat, und derselbe einem privaten Kreise von Mitgliedern beider Kauser vorgelegt wurde. Da ergab sich das schone Resultat, daß alle Parteien sich einigten, den Entwurf vor den Reichstag zu bringen. Der Reichstag aber, dem man so wenig zugetraut, hat munter zugegriffen und sofort einer Kommission von 21 Mitgliedern das überaus wichtige Geset zur Vorberatung vorgelegt. So sollte es immer sein, wo es Barmherzigkeit gegen arme Mitmensschen gilt, da müssen alle Parteiunterschiede und alle konfessionellen Scheidendande fallen!

Rach dem Gesetzentwurf soll ja nun eben das geschehen, was so lange und so heiß ersehnt ist. Allen einzelnen Gemeinden soll die Last von den Schultern genommen und dieselbe größeren Berbänden, den Landarmensverdänden Deutschlands, übertragen, und diesen nun auch mit Hilfe ihrer Bentralbehörden die Möglichseit gegeben werden, den örtlichen Berhältnissentsprechend, einheitliche, gefunde Ordnungen zu schaffen, welche alle Arbeitswilligen vor jeder Not sicher stellen. D, welche Erleichterung, welche Bestreiung von schweren Gewissensten würde der Reichstag mit der Annahme

biefes Gefetes nicht nur ben Wanderarmen, fondern ber ganzen Bevölferung erweifen!

Und nun noch eins. Ich bin hier foeben in bem anstoßenben großen Situngefaal ber Stadtverordneten gewefen. In Diefem Saal foll binnen furgem eine michtige Abstimmung stattfinden. (Gind hier vielleicht Stadt-3d frage barum, weil ich biefelben fehr bergverordnete gegenwärtig?) lich bitten möchte ebenfo wie ben Reichstag, eine barmbergige Tat zu tun. Der Magistrat von Berlin hat, soviel ich erfahre, einen überaus eblen Beschluß gefaßt und berfelbe foll in biefem Saal über ein kleines bestätigt werben. O möchten alle Oberburgermeifter und Burgermeifter Deutschlands und alle Magistrate bem Borgang Berlins nachfolgen! 3ch fann Ihnen fagen, baß, als mir bie Nachricht von bem zuging, mas ber Magiftrat befcbloffen, ich die Racht vor Freuden nicht habe fcblafen tonnen. liner Magistrat hat beschlossen, für feine Arbeitelosen und Obdachlosen ein schönes, großes Arbeitsfeld aufzuschließen. Er will bem Berein Soffnungsthal feinen großen Wald hinter Bernau auf 18 Jahre unentgeltlich übergeben : berfelbe foll burch bie Arbeitelofen ber Sauptstadt allmählich in einen großen Obstgarten verwandelt werben. Das ift mahrlich eine eble Tat, aller Nachahmung wert! Er hat auch noch mehr getan. Er will uns zunächst für bie erften 150 Dbbachlosen ber Stadt, Die freiwillig find hinauszugiehen und die da bitten: Gebt une Arbeit, auch ben nötigen Bufchuß bewilligen, hoffentlich fo lange, bis wir die großen Ernten von unferen Obstaarten erhalten fonnen. -

D möchten die Stadtverordneten nur ihr Ja und Amen zu biefem

eblen Beichluß nicht versagen. -

Weld große Beränderung, wenn nun die Stadt Berlin über ein kleines allen ihren Obdachlofen am Morgen sagen kann, nicht mehr: "Run bettelt euch euer Mittagbrot!" Nein, sondern: "Verdient es euch, hier habt ihr Arbeit, gesunde, fröhliche Arbeit, und solche Arbeit, die keinem andern Arbeiter fein Brot nimmt."

Mehr verlange ich von Ihnen allen nicht, lieber Herr Bürgermeister. Bir fordern kein Recht auf Arbeit, keinen Zwang zur Arbeit, aber Angebot der Arbeit aus Barmherzigkeit. Man kann einem Menschen nicht helken, ber nicht arbeiten will; einem Menschen, der sich nicht helken lassen will, kann auch unser Herrgott nicht helken. Aber Deutschland ist groß und reich genug, daß jeder arme Mensch, der sich nach Arbeit sehnt, niemals den

Bettelpfennig zu nehmen braucht.

Bir haben 33 Bürgermeister in Westfalen in ben größeren Stäbten, bie find alle in diesen schönen Liebesbund eingetreten. Sie haben alle die Bitte unfres Oberpräsibenten und Landeshauptmanns erhört: "Stoßen Sie mir doch feinen obdachlos Verpstegten mehr auf die Straße hinaus, ohne ihm Arbeit anzubieten!" — Rur ein einziger Bürgermeister ist taub geblieben, zwingt seine Obdachlosen zum Betteln, läßt den Gendarm ihnen nachlaufen und sie verhaften. Wer muß da eigentlich ins Gefängnis hinein? —

Gine andre eble Tat ift geschehen. Nicht allein die Stadt Berlin hat uns ihren Walb eingeräumt, sondern die Königliche Forstverwaltung hat uns

bodbergia im Norben, im Guben und im Weften große Balber angewiesen, in benen mir für alle Arbeitelofe und Obbachlofe ber hauptstadt für mehr als 100 Rahre ausreichenbe Arbeit haben. Es gibt überhaupt feinen Drt in gang Deutschland, wo es notig mare, Arbeitswilligen biefe Bohltat bes Arbeits angebots zu verfagen. Unfer fruberer Lanbesbauvtmann - er ift jest Unterftaatefefretar im Ministerium ber öffentlichen Arbeiten - hat vor zwei Jahren öffentlich gefagt: Jeber mestfälischen Stadt, Die mir ihre Arbeitolofen und Obbachlofen mit Steinflopfen beschäftigen will, taufe ich ihre gange Ernte an Steinen jum vollen Breife ab. - Jest nach zwei Sahren ift noch feiner Stadt ein einziger Rubifmeter Steine abgefauft morben. fie haben fie alle felbst gebraucht. Rund 26 000 Obbachlofe find im vergangenen Sahre in unfern westfälischen Afplen eine Racht beherberat worben; nur 50 haben fich von ber angebotenen Arbeit gebrudt, alle anbern haben gearbeitet. Alle Bielefelber Dbbachlofe, girka 3500, haben in unfern Anftalten Steine getlopft. Reiner hat fich barüber beschwert und alle haben reichlich ihr Mittagbrot verbient. Dan muß nicht benten, Steineflopfen ware eine ju fcmere Arbeit und es mare ungerecht, wenn man bies orbent= liden Meniden zumutete. Ich tann versichern, es ift eine icone, eble Arbeit. Man lernt's leicht, ben zweiten Tag tann man's ichon zur Rot; wenn Gie es nur mal probieren wollten!

(Beiterfeit.)

Bas Westsalen kann, können aus andern auch; jeber unter Ihnen, meine herren, kann das auch; Westsalen hat Ihnen ein Borbild gegeben, Sie brauchen nicht einmal ein Geset dazu. — Und wirklich, es ift so erstaunlich billig, einen armen Menschen rechtzeitig zu retten und so schrecklich teuer, ihn durch Bersagung der erbetenen Arbeit allmählich von Gesängnis zu Gesängnis zu stoßen, die er im Korrektionshause endet. Die halbierte Barmberzigkeit der Asple: Obbach ohne Arbeitsangebot, ist eine grausame

und teure Barmbergiafeit. -

Lieber, tapferer Berein, ich bitte bich berglich, erbarme bich über beine Dbbachlofen. 3ch will gern allen Mitgliebern eine Unweifung qu= ichiden, wie bie Sache anzugreifen ift. Jebe große Stadt tann auf ber Stelle anfangen und es beweisen, bag es ihr ernft ift mit ber Barmbergigfeit. Freilich muffen wir ein Befet haben, bas zu einheitlicher Silfe führt, bas 3. B. bie müben abgerissenen Wanderer sich nicht auf ben Landstraßen binfdleppen lagt, wo man ihnen bie Branntweinpfennige fo willig reicht, fonbern fie auf bie Gifenbahn fest. - Unfer tapferer Minifter Bubbe hat ja erlaubt, baf mir jeben unbemittelten Urbeitolofen vom fernen Beften bis jum fernsten Often schicken auf bloge Unweifung von uns, anftatt ihn sich wochenlang von Station ju Station fcbleppen gu laffen. Bas fann ber Staat baburch an Gelb fparen! 3ch habe bewiesen, bag auf biefem Wege burchschnittlich in jeber Broving 18 000 Mart fur ben Staat gefpart merben tonnen, die sonst bem Branntwein zufließen. - Diese 18 000 Mart, bem Minifter bes Innern gu Pramien überwiesen für gemeinsame Ordnungen, tonnen unfern preußischen Staat von ber gangen Bagabunbenplage retten, und alle redlichen Wanderarmen von ber Schmach bes Bettelne. -

3ch bitte, lieben Freunde, feib nicht bofe, baß ich fo berglich bitte

Erbarmt euch eurer und meiner Brüber auf ber Lanbstraße! Benn Sie nach Hoffnungsthal gehen und sehen, wie dieselben Menschen, die mit ber tiefsten Berachtung beladen sind, so gern arbeiten von morgens bis abends! Richt ein einziger geht nach vier Wochen wieder zurück in das alte Elend, obwohl sie alle jeden Tag gehen können.

Alfo, lieber Freund (gu Suftigrat Ruland gemandt), munichen Gie bie

Wanderarmen nicht zum Teufel!

(Juftigrat Ruland Colmar i. E.: 3ch muniche fie in ben himmel, nur Betrus nimmt fie nicht an.)

- Jawohl, Betrus nimmt fie an, fo gut wie mich und Sie!

Liebes Deutschland, bleibe nicht länger eine harte Stiefmutter gegen beine armen, unschuldigen Arbeitslofen, sondern werde ihnen eine gute, treue, wirkliche Mutter, indem du dies Geset, das unser lieber Graf Gulendurg in den Grundzügen versast hat, mit Freuden begrüßest und Ja dazu sagst. Wenn das Geset durchgebt, ist dieser Tag ein schöner, großer Siegestag für unser schönes, großes beutsches Baterland. Das gebe Gott!

(Unhaltenber, großer Beifall.)

Stadtrat Dr. Flesch Franksurt a. M.: Verehrte Damen und herren! Eben hat ber einzige Mann im Saal gesprochen, der hier nur Verehrer und Bewunderer hat, auch dann, wenn sie mit seinen Ansichten nicht überall einverstanden sind. Auch ich gehöre zu denjenigen, die ihn in dem, was er getan hat, verehren und bewundern, wie man wenig Menschen verehrt, nod verzichte deswegen zunächst darauf, mich hier über die Punkte zu äußern, in denen ich, wie namentlich in der Asplitage, andrer Ansicht bin als er. Aber es bedarf bessen auch nicht; das, was er gesagt hat, reiht sich vollständig ein in die Diskussion, die angeregt ist durch das Referat des Kollegen Münsterberg. Der Kollege Münsterberg hat in umfassender Weise alle Geschtspunkte geltend gemacht, zu denen der Entwurf Anlaß gibt; was der Rastor v. Bodelschwingh gesagt hat, unterstreicht gewissermaßen nur die Rr. IV, 2, wo es heißt:

§ 28 bes U. B. G. versagt vollständig für die Bersorgung der nicht sessen, wandernden Bevölkerung. Es ist eine gesetliche Regelung durch Schaffung von Zwedverbänden zu fordern, die die Fürsorge durch herstellung von Einrichtungen übernehmen, in denen Naturalverpstegung gegen Leistung von Arbeit auf Grund von Wanderordnungen gesboten wird.

Auch uns allen, die wir heute in der Diskussion das Wort ergreisen, bleibt nach dem umfassenden und schönen Referat nichts übrig, als auch unsrerseits einzelne Worte zu unterstreichen, auf einzelne Punkte ausmerksam zu machen. Wenn sich dabei ergibt, daß alle Punkte, die hier berührt sind, in der Bersammlung im ganzen nur Anhänger sinden, wenn vielleicht über einige auch noch Meinungsdifferenzen im einzelnen bestehen, dann wird daraus die Notwendigkeit erhellen, die Resolution anzunehmen, die Herre Stadtrat Münsterberg zuletzt verlesen hat, und die dahin geht, daß wir, weil wir in

allen wefentlichen Bunkten mit diesen Thesen einverstanden sind, nicht wünschen können, daß das Geset, wie es vorgelegt ift, Geset, wird. Das ist der Bunkt, in dem wir alle einig sein muffen.

Ich wollte hauptsächlich unterstreichen noch den Bunkt, den Herr Dr. Münsterberg in seiner These III, 2, berührt hat, wo es heißt, daß das Gesetz, namentlich die Heraufsetzung der Frist, eine Erschwerung der Ausübung der Privatwohltätigkeit ist.

Die Herabsetung ber Frist zum Erwerb und Verlust bes U. B. führt sowohl zu einer start einseitigen Belastung ber Städte und ber industriellen Bezirke als auch zu einer Erschwerung ber Aus- übung ber Rrivatwohltätiakeit.

Meine Damen und Herren! Ich bin ziemlich lange in ber Armenpstege. Es war eine Zeit, wo ich glaubte, die öffentliche Armenpstege allein könne es machen. Ich bin immer mehr davon zurückgesommen, und heute haben Sie gehört, daß hamburg, welches uns noch im Herbst in Mannheim erzählt hat, daß es durch Ausdehnung der öffentlichen Armenpstege alles, Kinderfürsorge, Lungenheilstätten usw., machen könne, gesagt hat: wenn der Entwurf Geset wird, kommen wir nicht mehr durch. Ja, wenn selbst Hamburg fürchtet, daß die öffentliche Armenpstege nicht mehr genügen könne, wenn der Entwurf Geset wird, dann ist es um so notwendiger, daß die öffentliche Armenpstege, solange sie nicht verdrängt werden kann von der sozialen Gestgebung — und das ist der Wunsch, den wir in erster Linie haben müssen —, wenigstens ergänzt wird durch die Brivatwohltätigkeit, und wir im Verein stür öffentliche Armenpstege und Krivatwohltätigkeit, und wir im Verein stür öffentlichen Armenpstege gesährdet wird, wenn der Entwurf so, wie er vorgelegt war, Geset wird.

Wie verhalten sich benn die beiben — öffentliche Armenpslege und Brivatwohltätigkeit — zusammen? Ich will vorausschicken: in dieser Beziehung habe ich mich mit meinem Landsmann, Kollegen Klumker, geeinigt; ich will die Sache kurz beleuchten vom Standpunkt der privaten Bohltätigkeit aus. Daraus wird sich mit Notwendigkeit ergeben, daß der Bunsch, den die Anstalten der Privatwohltätigkeit in der draußen ausliegenden Petition geäußert haben, daß der Entwurf nicht, so wie er vorliegt, Gesetzwerde, für die zestige Einwirkung der Privatwohltätigkeit auf die öffentliche Urmenpslege zunächst gerechtsertigt ist.

Ich will ein Beispiel geben, das ich selbst auf dem Bundestage für heimatswesen mit angehört habe. Es hat sich darum gehandelt, welcher Ort der Unterstützungswohnsitz sei für eine Tagelöhnerin mit vier unehelichen Kindern? Es ist entschieden worden: der Ort B muß es sein, denn da war sie zwei Jahre ununterstützt; das warme Mittagessen, das ihr die Frau Landrat gegeben hat, nach der Entbindung vom letzten Kinde, als der Bürgermeister ihr nichts geben wollte, war keine öffentliche Unterstützung; al das bei bei hat sie jetzt den Unterstützungskohnsitz in dem Orte. Also hat jetzt der kleine Ort dauernd für die Frau mit ihren vier unehelichen Kindern zu hasten, weil die Frau Landrat ihr vier Wochen lang Mittagbrot gegeben

hat! Es scheint beinahe unbentbar, bag bie Privatwohltätigfeit in biefer Urt ichabigend mirten foll, in biefer Urt eine Befahr fur alle Cteuergahler bes Ortes werben fann. Es fallt mir bas icone Goetheiche Wort ein: wo ich aufhöre, fittlich zu fein, habe ich die Gewalt verloren. Gefet schafft ben Untrieb, bag wir aufhören, fittlich zu fein, b. h., bag wir das Beste, was wir 3. 3. haben, daß wir die Privatwohltätigfeit einschränfen muffen aus Furcht, bag wir bamit einen armen Ort in ber größten Beife belaften. Mit bas Schönfte, mas geschehen tann, ift, wenn ein junger Menfch, ber es zu einer Erifteng gebracht hat, fich feiner Eltern an-Wenn er bas in ber Weife tut, bag er fie ju fich in bie Stabt fommen läßt und fie aufnimmt, fo haben fie nach zwei Jahren ben Unterftugungewohnsit bort erlangt, und bie Stadt muß fie im Falle ber Beburftigfeit unterstüten; fie hat alfo bas naturliche Interesse, jene handlung ber Rinbesliebe und Bietat ju binbern ober ju erfcmeren. Denn man muß nicht benten, daß ber Anzug immer nach Frantfurt ober Samburg erfolgt; er tann auch nach einem fleinen Ort, in ein Dorf geschehen, und

nach zwei Jahren muß ber Drt bafur haften.

Die großen Städte fonnen folden Ungug nicht hindern; aber ber fleine Drt tann es und muß es beinahe. Es ift naturlich, bag er verfucht, bie Wohnung zu verfagen, wenn folder Zuzug erfolgt! Und weiter: es ift oft beflagt worben, wie niebrig bie Invalibenrenten maren; und barauf ift bann von ben Berteibigern bes Gefetes ermibert worben: wir wollen auch garnicht, daß die Invalidenrente in ben großen Städten verzehrt wird, die Leute follen fie auf bem Lande verzehren; wo fie hergekommen find, bahin follen fie gurud; fie fonnen prachtig bamit leben, wenn fie auf bas Land zuruckgeben. Folgt aber ein alter Arbeiter biefer Mahnung und zieht in sein heimatborf zurud, so fagt ber Bürgermeister: Hollah! fleine Rente, vielleicht 300 Mart, vielleicht 400 Mart, wenn ihm mas paffiert, nach zwei Jahren haben wir ihn! Dag bann ber Mann nicht freundlich aufgenommen wirb, bag ihm womöglich feine Wohnung vermietet, jebes Entgegenkommen verfagt wird, versteht fich von felbft. Co mar es bisher mit der Frist von zwei Jahren; was denken Sie, wird entstehen, wenn die Frist auf ein Jahr herabgeseht mirb? wenn jeber Burgermeifter fich fagt: wenn ber Mann fich ein Sahr hier burchgeholfen hat, hat er ben Unterftutungswohnsig, habe ich ihn bauernd, muß ich ihn fortwährend bezahlen!

Denken Gie, mas Gie bamit ichaffen für bie Wechselbeziehunger zwischen Stadt und Land! Die reichen Leute wohnen meistens in ber Stadt, fie üben ihre Wohltätigfeit meift in ber Stadt; naturgemäß verurfacht bas ein Unbringen nach ber Stadt. Aber fie fonnen fie wenigftens auch auf bas flache Land hinaus üben. Wir in ber Grofftabt geben uns immer die größte Dlube, jeben reichen Mann, ber ju uns tommt, um eine Stiftung ju machen, bahin ju bringen, bag er bie Stiftung nicht lediglich für Bedürfniffe unfers Weichbilbes errichte, sondern daß auch Leute, Die braußen find, mal unterftutt werben tonnen. Wenn ber Entwurf jum Befet gemacht wird, ift aber die Gefahr, die ichon jest leiber besteht, noch verschlimmert; ber reiche Mann, ber feinem Diener, ber nach feiner Ents laffung mit feinen Bargrofchen und feiner Rente auf bas Land gezogen ift,

ober ber irgend einem Manne, ber vom Lande aus an ihn schreibt, 50 Mark schiet, schädigt jenen Ort mehr, als wenn er ein Haus abbrennt! benn durch seine Wohltätigseit kann der Mann eine dauernde Belastung des betreffenden Ortes werden! also geradezu eine Gesahr für die Ausübung der Mohltätigseit, sür die Ausübung der Kindespflicht, daß die Kinder sich der Eltern annehmen; es ist eine Gesahr für den Austausch zwischen Stadt und Land, wenn dieser Entwurf Geset wird.

Wenn Herr von Masson vorher gesagt hat, wir sollten uns nicht gegen den ganzen Gesetzentwurf erklären, es wäre auch manches Gute darin, so stimme ich ihm volltommen bei. Aber wenn ich das Ganze zu überschen habe, so muß ich sagen: wenn die dießerige Unbilligkeit, die dießerige Berhinderung und Erschwerung der Privatwohltätigkeit, die sicherige Berhinderung und Erschwerung der Privatwohltätigkeit, die sich von jetzigen Gesetz sit, noch gesteigert werden soll, dann ist besser, wenn garnichts geschieht; dann ist es besser, wir lassen es, wie es jetzt ist und verderben uns nicht die Freude an dem, was zur Zeit an den Punkten helsen kann, wo die soziale Gesetzgebung Lüden lätzt. Das Notwendigke in der Aussübung der sozialen Liebestätigteit, in der Betätigung des sozialen Geiste ist, die Gesetzgebung auf die Wege zu weisen, die sie mit der Fortsührung der sozialen Versicherungen zu gehen hat, und die insbesondere nach der Witwen- und Waisenversorgung später hinsühren werden.

3d wollte barauf aufmertfam gemacht haben, bag burchaus notwendig bie hier vorgeschlagenen Bestimmungen eingefügt werben muffen, um jene Gefahren zu hindern, alfo die Bestimmungen, daß ber Unterftugungewohnfig nicht erworben und verloren werben fann, wenn jemand im erwerbaunfähigen Alter ben Bohnort wechselt - ba gieht er gewöhnlich zu Rindern ober fonftigen Bermanbten -, ober bag bas, mas gegeben wird aus Liebestätigfeit, aus Stiftungen, aus firchlicher Wohltätigfeit ufm., nicht verwandt merben fann berart, baß baburch ber Unterstützungsmohnsit an einem Orte erworben ober verloren wirb. Das find rein technische Anderungsvorschläge; aber fie berühren fich mit ber Entwidlung ber Armenpflege: Wenn Die Durchführung ber gesetlichen Armenpflege ein Fortschritt mar gegen bie Beit, in welcher bie Silfebedurftigen ber gutwilligen Privatwohltatigfeit überlaffen murben, fo muffen wir jest über bie gefetliche Armenpflege hinaus, burch bie foziale Silfstätigfeit, zur fozialen Gefengebung angeregt werben. Bas gefchiebt, um bie fogiale Silfstätigfeit zu erschweren, erschwert alfo ben gangen Bang unfrer Entwidlung und ift beshalb geradezu gemeingefahrlich; beshalb hoffe ich, bag ber furge Untrag, ben Rollege Münfterberg gulett geftellt hat, ein= mutig angenommen und baburch festgestellt wird: einen Entwurf, ber all biefe Befahren und Fugangeln für bie Entwicklung unfrer fozialen Befetgebung in fich birgt, ben wollen wir nicht.

## (Beifall.)

Rechtsrat Fleifchmann (Nürnberg): Sie werben vielleicht fragen, meine hochverehrten Anwesenben: was will uns benn hier ein Baper sagen, was will er uns benn in eine Sache hineinreben, die ihn eigentlich garnicht berührt? Die Frage kann gestellt werben: allein ich barf vielleicht um Berzeihung bitten, wenn ich als

Mitglied bes Vereins Intereffe fur eine Sache befunde, welche außer Bayern fast bas gange Deutsche Reich angeht. Außerbem ift es Ihnen vielleicht nicht gang unbefannt, bag icon ab und zu ein nordbeutsches Gefet in Bayern, wenn ich fo fagen barf, etwas abgefarbt hat. Und am Ende barf ich Sie baran erinnern, mas Sie vielleicht gelefen haben werben, bag bie gegenwärtig in unferm Lanbtag ausschlaggebenbe Partei zu Beginn ber gegenwärtigen Tagung hat burchbliden laffen, baß fie fich fur eine Durchficht unfere Beimat- und Armenrechtes intereffiere. Bei biefer Sachlage alaube ich eine gemiffe mittelbare Gefahr fur und nicht in Abrebe ftellen au burfen; benn wenn heute im Reichstage bei Abanberung bes Gefetes über ben Unterstützungswohnfit Grundfate aufgestellt werden, welche mir hier als verfehlt bezeichnen und fo bezeichnen muffen, fo konnte unter Umftanben bei uns zu haufe eine Revision fagen: mas ber Reichstag für gut und richtig befunden hat fur bas übrige beutsche Gebiet, bas wird mohl auch für Bayern bas Richtige fein. Insbefonbere liegt es nabe, ju befürchten, baß man bann glaubt, fich ber Dehrbelaftung ber großen Stabte anschließen ju muffen in bem Gefühle, als ob bie vorliegende Gefetesnovelle agrarifcher Natur fei, wie man fich ausbrudt. 3ch fage aber im Gegenteil: bas Gefet ift antiagrarifc, benn es wird bie Lanbflucht beforbern und ben Gegenfat zwischen Stadt und Land nur noch mehr verscharfen, es wird bie einen belaften und ben anbern nicht belfen.

Bas den Gegensat zwischen Stadt und Land anbelangt, so kann ich Ihnen sagen, daß wir schon bald an der Spike angekommen sind. Es ist ganz merkwürdig, wie sich vielsach in den amtlichen Korrespondenzen eine Gereiztheit zeigt, eine Gehässigsteit in manchen Fällen und eine Verbitterung, die man frührer weniger kannte. Die 1896 er daprische Gesetzenovelle hat zu bieser Erscheinung vielseigt nicht wenig beigetragen; denn sie hat angesangen, die Gemeinden gegeneinander auszuspielen, und ich schreibe diesem Geset an dem nicht aenug zu beklagenden Kwielvalt eine nicht unerhebliche

Schulb zu.

Den Aleinen wirb, wie ich sage, nicht geholsen; sie sind verbittert und werben verbittert bleiben, wenn anders am Prinzip des Gesetzes, sowohl des heimatgesetzes wie des über den Unterstützungswohnsit, sestgehalten wird. Denn es werden sich Fälle nicht vermeiden lassen, daß eine kleine Gemeinde — wie mir erst in den letzen Wochen ein Fall unter die Hand kam —, auf einmal für zwei Arme einen Betrag von 1920 M. schuldig geworden ist. Wir haben Stundung über Stundung gewähren müssen, und der Ersfolg ist jetzt der, daß uns mitgeteilt wird, es sei der Gemeinde die Aufsnahme eines Anlehns von 2000 M. bewilligt worden, aus dem die Schuld bezahlt werden kann; aus lausenden Mitteln ist es nicht möglich. Da ist es begreissich, daß eine Berbitterung entsteht, und ich kann diese der Gemeinde nicht übel nehmen.

Möglich sind solche Verhältnisse aber nur deswegen, weil ein Grundsfehler ben beiden genannten Gesetzen anhastet, und dieser Grundssehler ist der, daß beide Gesetze wahllos schablonisieren; sie machen keinen Unterschied hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und nehmen auch keine genügende Rücksicht auf die öffentlichen Interessen, welche Unterstützungen als

notwendig erscheinen lassen. Solange diese Grundfehler nicht verschwinden, muß ich es ablehnen, den Leitsätzen uneingeschränkt zuzustimmen, weil dies salsch aufgefaßt werden könnte. Ich habe besonders mit Rücksich darauf mich zum Worte gemeldet, um zu erklären, daß ich selbstverständlich nur einem in unserm Sinne verbesserten Unterstützungswohnsitzgesetze, welches geeignet ist, vielleicht einmal allgemeines Reichsrecht zu werden, zustimmen kann.

Man wird mir in Bapern vielleicht entgegenhalten, daß ich übersehe, wie doch in unserm Gesetz schon für einen Ausgleich gesorgt ist. Es ist richtig, wir haben eine Bestimmung, nach welcher Distrikte und Kreise den mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden Juschüsse gewähren müssen; allein die Klage war von Ansang an die, daß diese Juschüsser wissen missen gering sind und weitaus nicht ausreichen, um den wirklichen Bedarf zu decen. Auch ist der Begriff einer mit Armenlasten überbürdeten Gemeinde viel zu eng gesaßt; denn dieser Justand herrscht nach dem Gesetz erst dann, wenn ein erheblicher Teil der Gemeindeglieder durch die Armenlasten in seiner Eristenz bedroht ist. Das geht natürlich zu weit; in manchen Fällen wird est sehr schwer, den erforderlichen Beweis zu führen, um die Beihilse zu erreichen.

Wie es aber gehen kann bei Zubilligung von Zuschüssen an überlastete Gemeinden, ist recht lehrreich. Wir haben bei Durchsicht eines Münchener Jaushaltsvoranschlages gesehen, daß eine stattliche Summe — ich meine, es waren vier Nullen hinter einer nicht unbedeutenden Zahl — vom Kreise Oberbayern der Stadt München zugeschössen mird. Das setzte voraus, daß die Stadt München als eine mit Armenlasten überdürdete anerkannt ist; d. h., daß ein erheblicher Teil der Münchener Bevölkerung durch die Armenlast in seiner Existenz bedroht erschien. Wir zweiselten etwas an der Richtigseit der Sache, sagten uns aber dann: Warum nicht? Das machen wir auch! Aber es gelang uns nicht, tropbem die Bewölkerung von München und Nürnberg ungefähr im Verhältnis von 2:1 steht, und die Armenlasten in bemselben Verhältnis. Zu solchen Erscheinungen können also die Dinge führen.

Das ift eine Seite, bezüglich beren ich Ihre Aufmerksamkeit etwas

in Unfpruch nehmen wollte.

Ich könnte noch manche Parallelen anführen, welche uns Anlaß geben, mit Rücksicht auf die Zutunft dem Gesehentwurf zu widersprechen; ich will mich aber auf ein paar beschränken. Es handelt sich um die Rücksorderung von Unterstützungen. Hier haben wir zwar gesehliche Bestimmungen, sie sind aber schwer durchsührdar; das Versahren ist schwerfällig, überall ist der Rechtsweg vorbehalten. Diese Bestimmungen wären unbedingt so zu verbessern, wie es hier für den Unterstützungswohnsitz verlangt wurde. Um ärgsten liegen die Dinge hinsichtlich der Personen, welche ihre Rährussicht versaumen. Wir haben hier auch eine gesetzliche Bestimmung, die uns ein abgestürztes Verwaltungsversahren gibt, in welchem wir nicht nur sur vergangene Unterstützungen, sondern auch sür zustünftige mit Zwang vorgehen können. Aber, wer es weiß, wie ein solches Versahren durchgeführt werden lann, und die Ersolge kennt, der sagt sich, daß recht wenig zu erreichen ist.

Situng.

Die Silfemittel ber Urmenpflege find viel zu beschränkt, wir brauchen hier ftrengere Zwangsmittel. Die Empörung, von ber herr Kollege Münfterberg gesprochen hat, herrscht auch bei uns in vielen Fällen, wo wir ohnmächtig folden gegenüberstehen, die es verfaumen, für ihre Familie zu forgen. Unfere Bestimmungen find zivilrechtlich und ftrafrechtlich unzulänglich. 3ch glaube, baß ich mit biefer Auffaffung auch in Bapern nicht allein ftebe. feine gründlichere Befferung geben, folange bie Berfaumnis ber Nahrpflicht als harmlofe Abertretung, alfo als die geringfte Berletung bes Gefetes, bie unfer Strafrecht fennt, angefeben wirb. Es ift - bas werben wir wohl fagen - ein Berbrechen an Menfcheit und Familie, bas ber fich ju ichulben fommen läßt, ber aus Leichtfinn ober aus Bosheit feine Familie gu unterftuten unterläßt; es ift ein ehrlofer Menfch, ber biefes tut, und ihm gebühren entehrende Strafen. Diefer Mann gehört in ein Saus, mo er äußerem Zwange angehalten wird zu arbeiten und für feine Familie zu verdienen, und ihm gehört die Freiheit insolange entzogen, als ihm nicht zum Bewußtsein gebracht ift, mas er an feiner Familie verichuldet hat.

Mit ber bemnach gemachten Einschränkung stimme ich ben Leitfägen zu. Möge co mir nicht verübelt werben, wenn ich, obwohl nicht unmittelbar beteiligt, als Bayer im Interesse ber Berhütung eines schlechten Beifpiels gegen biesen, auch unfrer Auffassung nach verfehlten Gesentwurf, meine

Stimme erhoben habe.

58

(Beifall.)

Stadtrat hoffmann (Nixborf): Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir einige kurze Bemerkungen zu dem Entwurf! Auf zwei Kunkte hauptsächlich möchte ich Ihre Ausmerksamkeit lenken: es ist einmal die Abkürzung der Frist zum Erwerd und Berlust des Unterstützungswohnsitzes, zweitens die Regekung, die § 29 des Unterstützungswohnsitzesfetzes ersahren soll.

Bas ben erften Bunkt anbetrifft, fo foll die Abkurzung ber Frift nach ben Motiven beswegen eingeführt werben, um die Landgemeinden, aus benen eine ftarte Abwanderung ftatifindet, ju entlaften. Db biefe Wirkung eintreten wirb, ift mir fehr fraglich. Zebenfalls wird gleichzeitig eine andere Wirfung erzielt, die meiner Meinung nach ber Gefetgeber nicht beabsichtigen fann, nämlich eine Entlaftung ber Landarmenverbande, ber leiftungefähigen Träger ber öffentlichen Urmenpflege. Dies burfte einem Zweifel nicht unterliegen; benn die Boraussetzungen gum Erwerb und Berlust bes Unterstützungswohnsites werben erleichtert. Die Frift, mahrend beren ber Landarmenverband auffommen foll, wird fürzer, und infolgebeffen werben ihm weniger Personen ale bisher zur Last fallen. Ich habe bies in Rirborf ftatistisch festzustellen versucht, und bin gu bem Refultat getommen, daß durch die beabsichtigte Abfürzung der Erwerbefrift 20 % der Fälle bem Landarmenverband abgenommen werben. In ber Berteilung ber Armenlaften wird also eine Berschiebung zugunften ber Landarmenverbande und zuungunften ber Ortsarmenverbande erfolgen. Dies murbe meniger bebenklich fein, wenn burch bie Neuregelung zwischen ben Ortsarmenverbanben ein Ausgleich in ber Weise herbeigeführt wurde, daß ein Teil ber Armenlasten von leistungsschmachen Schultern auf leistungsftarke gelegt murbe. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn die Leute aus den ländlichen Bezirfen des Oftens ziehen nicht nur nach wohlhabenden großen Städten, sondern auch nach lleinen armen Dörfern des Mestens. Um eine Entlastung der Landarmenverbände zu verfüten, muffen Gegenmaßregeln getroffen werben, man wird daran benken muffen, bei den durch Krankenhauspflege entstehens den Kosten eine quotenweise Beteiligung der Landarmenverbände herbeizussusen.

Sinfictlich & 29 bes Entwurfe ftebe ich auf einem anberen Stand= puntt ale bie Berren Borredner, Die ju ihm Stellung genommen haben. Ich leite bie Armenverwaltung ber Ctabigemeinde Rigborf, eines ber größten Bororte. Die Bevölkerung Diefer Ctabt fluftwiert fehr ftart; in jebem Sabre gieben etma 30 000 gu und 10 000 ab. Der übermiegenbe Teil ber Bevölferung findet Beschäftigung in Berlin. Rach ftatiftischen Berechnungen find von ber erwerbetätigen mannlichen Bevolterung, die in Rigborf mobnt, 55 Prozent außerhalb Rirborfe beschäftigt. Und biefe wenig steuerfraftigen Berfonen und beren Familien burben ber Stadtgemeinde ungeheure Urmenund Schullasten auf. Ich bin ber Ansicht, baß hier ein gewisser Ausgleich stattfinden muß. Allerbings halte ich ben Ausgleich, wie er durch bie Novelle beabsichtigt wird, nicht für ideal. Es mußten, wie von bem Berrn Referenten vorgeschlagen wirb, 3medverfanbe gefchaffen werben. murben nicht blog fur Berlin und feine Bororte, fonbern auch fur viele anberen Armenverbanbe fegenereich fein. Alle Orte, bie fich um einen wirtschaftlichen Mittelpunkt gruppieren und gemeine mirtschaftliche Intereffen haben, mußten zu einem Berbande vereinigt werben. Unbeschabet ber politis ichen Gelbständigkeit ber jum Zwedverbande gehörenden Gemeinden mußte unter ihnen eine Ausgleichung in ber Weife ftattfinden, bag innerhalb bes Zweckverbandes die Mittel für die öffentliche Armenpflege von den einzelnen Orten nach dem Berhältnis ihrer Einkommensteuer ganz oder aum Teil aufzubringen maren und die Berteilung ber Mittel auf die ein= gelnen Orte nach ihrer Bevolferungegahl zu erfolgen batte.

Rebenfalle, meine Damen und Berren, erreicht ber § 29 für bie Borortgemeinden nicht bas, mas bringend notwendig ift. Den Borortgemeinden wird nur ein gang geringer Teil ihrer Urmenlaften abgenommen merben, folange nicht auf bem Bebiete ber gefchloffenen Armenpflege bie Beftim= mungen bes Unterftupungswohnsitgesetes, bie von ben allgemeinen Bermaltungetoften handeln, eine Abanderung erfahren. Rach bem geltenben Gefet burfen allgemeine Bermaltungetoften nicht liquibiert werben. Jeber, ber in ber öffentlichen Armenpflege fteht, weiß, baß gerabe bei ber Rranten= hauspflege bie allgemeinen Berwaltungstoften einen fehr erheblichen Teil ber Gefamttoften bilben. In Rigborf betragen bie laufenben Rrantenhaus= toften, ohne Amortifation und Berginfung bes Unlagefapitals für ben eingelnen Berpflegungstag 3,50 Mt., bavon fann von auswärtigen Armenverbanden nur 1 Dit. erstattet verlangt werben, mahrend ber Reftbetrag von 2,50 Mf. ale Bermaltungetoften bem vorläufig unterftugenben Armen= verbande jur Laft fällt. Benn ber Borfchlag bes Beren Berichterftatters auf Bilbung von Zwedverbanben feine Musficht auf gefetgeberifche Berwirklichung haben sollte, so halte ich im Interesse ber ärmeren Bororte für bringend notwendig, daß nicht nur der § 29 des Entwurfs zum Gesetze erhoben wird, sondern auch der § 30, Abs. 3 des Unterstützungswohnsitzgesetzt binsichtlich der durch die Anstaltspslege entstehenden Berwaltungstoften eine Abänderung erfährt.

Dr. Albert Le vy (Berlin): Berehrte Anwesenbe, geftatten Sie mir, in Er= gangung ber Ausführungen bes Berrn Stadtrat Fleich noch einiges über ben Standpunft zu fagen, welchen bie freie Liebestätigteit bem porliegenben Geletentwurf gegenüber einnimmt. Es ift eine ber erfreulichften Ericheinungen in ber neueren Entwicklung unferer Armenpflege, bag bas Miteinanber= arbeiten zwischen öffentlicher Armenpflege und Liebestätigkeit fich in erheblichfter Weise gebeffert hat. Ein befferes Einanberverstehen und ein harmonischeres Miteinanberwirken, als es früher gewesen ift, gehört heute zu ben Faktoren, die die in ber Armenpflege Arbeitenben ihren Rielen mesentlich näherkommen lassen als früher. Es wird nun aber, wie auch die freie Liebestätigkeit glaubt, burch biefen Gefetentwurf, falls er Gefet merben follte, ein erheblicher Reil in biefes Bufammenarbeiten zwischen öffentlicher Armenpflege und privater Bohltatigfeit hineingetrieben werden. Wenn nämlich auch im gangen - wie gefagt - bas Bufammen= arbeiten ein mefentlich befferes geworben ift, fo ift boch ein gemiffes Digtrauen ber Organe ber öffentlichen Armenpflege gegen bie private Armenpflege noch übrig geblieben. Berr Stadtrat Fleich bat bereits bie Falle furz angebeutet, in benen bie Brivatwohltätigkeit in Berfuchung geführt wird, bort einzutreten, wo die öffentliche Armenpflege gunächst noch nicht angerufen wirb. Wenn nämlich Leute nach ber Stadt ziehen, die eine zwingende Beranlaffung hierzu nicht hatten, fo kann boch fehr oft der Umstand eintreten, daß die private Bohltätigfeit aus irgendwelchen Grunden, bie in ber Eigenart bes einzelnen Falles liegen konnen, eintreten mochte. Sie wird bas auch tun; aber fie wird fich bann in Butunft, wenn ber Unterftubungewohnsit noch ichneller erworben werben fann als ichon beute. wefentlich mehr als heute regelmäßig bas Mißtrauen und fogar bas Ubelwollen ber öffentlichen Armenpflege zuziehen. Das wird fich auch nicht auf ben einzelnen Fall befchränken, fonbern es wird barüber hinaus wieber eine allaemeine Disharmonie entfteben - eine Disharmonie, wie fie ichon fruber gewesen ift, aber heute, wie oben ausgeführt, in erheblichem Dage nicht mehr eriftiert. Mus biefem einfachen Grunde alfo, weil eben bie private Bohltätigfeit ein großes Intereffe baran hat, brüberlich mit ber öffentlichen Armenpflege zusammenzuarbeiten, möchte fie auch ber öffentlichen Armenpflege feinerlei Grund ju Dliftrauen geben. Gie mirb aber in manchen Fällen, wenn fie ihren rein menschlichen Standpunkt vertreten will, gar nicht anders können, als auch bann zu unterstüten, wenn burch biefe Unterftutung ber öffentlichen Urmenpflege Laften erwachsen, welche auch bie private Armenpflege ihr nicht wünscht.

Bon diesem Standpunkt aus also, von dem Standpunkt des Intereffes, welches die private Liebestätigkeit daran hat, an allen Stellen im engsten und harmonischen Zusammenarbeiten mit der öffentlichen Armenpflege ihren Bielen gerecht werben zu konnen, wurde fie es bedauern muffen, wenn biefer Entwurf Gefet wurde.

Aber barüber hinaus ist es auch noch etwas anderes, verehrte Anwesende: Auch die freie Liebestätigkeit lechzt gewissermaßen nach einem Gesetz, welches der Weiterentwicklung der Armenpstege, wie die letzten Zeiten sie gesehen haben, nach jeder Richtung hin gerecht wird; auch sie lechzt nach einem Gesetz, welches sich auf einen etwas höheren sozialen Standpunkt stellt als das vorliegende; auch sie lechzt nach einem Gesetz, welches zwar die mehr oder weniger verwaltungstechnischen Einzelheiten des Entwurfes, wie er vorliegt, berücksichtigt, welches aber auch darüber hinaus die großen und bedeutsamen Probleme nicht unbeachtet läßt, die inder Armenpstege ebenso wie in den anderen Zweigen sozialer Tätigkeit mehr und mehr herangereift sind. Solche großzügigen Gesichtspunkte läßt der vorliegende Gesetzentwurf ganz und gar vermissen.

Benn baher auch die freie Liebestätigkeit ben Bunfch hat, daß der vorliegende Gesethentwurf nicht Geset werde, so ist es hauptsächlich, weil sie dann die hoffnung haben darf, daß an seine Stelle in absehbarer Zeit ein besserr, bebeutenderer und bedeutsamerer Entwurf treten wird, welcher bem modernen armenpslegerischen Standpunkte nach jeder Richtung gerecht wird.

Die freie Liebestätigkeit in einigen Städten hat es denn auch für ihre Aufgabe erachtet, auch ihrerseits eine Agitation gegen dieses Gesetz einzuleiten. Die Zentrale für private Fürsorge in Frankfurt a. M., der Verein für Armen- und Krankenpslege in Gießen und die Auskunstöstelle der deutschen Gesellschaft für ethische Kultur hier in Verlin haben sich gemeinsam an eine große Reihe von Organisationen der freien Liebestätigkeit gewendet mit der Bitte, eine Petition, welche dem Reichstag überreicht werden soll, zu unterzeichnen. Eine große Anzahl von Korporationen der freien Liebestätigkeit hat sie bereits unterzeichnet. Es liegt uns daran, die Petition mit so wielen Unterschriften wie möglich versehen zu bekommen, und ich gestatte mir daher, auch an dieser Stelle die Vitte auszusprechen, die Petition zu unterzeichnen, soweit es noch nicht geschehen ist.

Die freie Liebestätigkeit mit der öffentlichen Armenpflege in vollstem Einvernehmen und im engsten Bunde hat den bringenden Bunsch, daß der vorliegende Gesehentwurf nicht Geseh werden möge. Sie vereinigt sich mit der öffentlichen Armenpslege in dem Wunsch, daß vielmehr ein anderes Geseh entstehen möge, welches zwar beide Kategorien in ihrer spezielmen Birfjamkeit zu würdigen versieht, welches aber vor allem der ganzen Armenpslege, der öffentlichen wie der freien Liebestätigkeit, einen größeren Rugen bringt, als er aus einem aus dem vorliegenden Entwurf erwachsenden Gesiehe jemals zu erhoffen sein würde.

(Bravo!)

Lanbesrat Gerharbt= Proving Branbenburg: Meine verehrten herr= fhaften! Der Berr Referent hat in meisterhafter Beise bie gange Materie

62 Situng.

erschöpfend beleuchtet, so daß Neues eigentlich kaum noch anzuführen ist. In einem Bunkte möchte ich ihn aber übertreffen, in seinem altrömischen Heroismus der Entsagung und eine Menge von dem unterschlagen, was ich auf meinem Landarmenverbandberzen habe. So ganz konnten wir es aber doch nicht unterlassen, das Wort zu ergreisen, weil es sonst als Austimmung aufgefaßt werden könnte zu dem Antrage, den der Kerr Referent gestellt hat, und der auch sonst die konst all gemeiner Zustimmung begegnet ist, wobei ich vorausschichen möchte, daß wir mit vielem, was er ausgeführt hat, durchaus einsverstanden sind.

Wir teilen aber nicht ben Standpunkt ber grundsätlichen Ablehnung des Gesehentwurfs. Wir sehen in dem Gesehentwurf eine gute deutsche Arbeit, die auch der weiteren Verdeutschung Clfaß-Lothringens nicht entgegen lieben wird. Wenn er als eine Arbeit vom grünen Tische bezeichnet wurde, so sagen wir: grün ist auch des Lebens goldner Baum, und in diesem Sinne wollen wir ihm die grüne Farbe keineswegs absprechen, sondern hoffen, daß

er gute Früchte tragen wirb.

Ich möchte alles das unterstreichen, was in der Gesetsesvorlage über die bedauerliche Landflucht gesprochen worden ist, und wie der Herr Referent betont, begegnen diese Ausführungen auch hier allseitigem Einverständnis. Run frage ich: hat die disherige Regelung der Armensürsorge hemmend oder sordernd in diese Landslucht eingegriffen? Ich glaube, Sie alle werden mit mir die Frage verneinen müssen. Deshalb glaube ich auch nicht, daß das neue Geset mit der Berkürzung der Frist irgendwie auf die Bewegung der

Bevölferungemaffen Ginfluß haben wirb.

Ich bin der Meinung, daß eine gefunde Armengesetzgebung zur unserläßlichen Boraussetzung hat einen gewissen tatfächlichen Zusammenhang zwischen dem zu Unterstützenden und dem Berbande, dem die Unterstützung auferlegt wird. Wo dieser Zusammenhang sich verslüchtigt hat, nicht mehr vorhanden ist, ist es eine brutale Ungerechtigseit einem jeden Armenverband gegenüber — mag er so reich sein wie die Stadt Charlottendurg oder so dürftig wie ein kümmerliches Nest in den entlegenen östlichen Provinzen —, wenn er belastet ist mit der Fürsorge für einen Menschen, der ihn nach dem gesunden Menschenverstand absolut nichts mehr angeht. Diese Fürsorge sür Bersonen zu kleben an den Ort, wo sie sich früher mal zwei Jahre ausgehalten haben, ist nicht gerecht. Wenn wir sagen, nach Jahresstrist wollen wir die früheren Berbindungen als gelöst betrachten, so ist das gegenüber der Fluktuierung von heute keine zu lange Frist.

Meine Herrschaften! Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter als die Gesetzesvorlage, indem ich sage: die übertriebene Betonung des Grundsates der Familiene in heit, wie er jett in der Rechtsprechung zutage getreten ist, ist ungesund und falsch und muß verlassen verden. Ich ditte es nichen miszuverstehen, als ob ich den Familienzusammenhang selber gesoft wissen wollte; der Begriff der armenrechtlichen Familieneinheit hat mit dem Familienzusammenhang nicht das mindeste gemein. Es wird da fünstlich eine gewisse Beziehung sestgehan zwischen den Bersonen unter sich und zu dem Armenverband, die tatsächlich gar nicht mehr besteht. Denken Sie an den Fall,

ber und in ber Broving Brandenburg häufig beschäftigt, bag eine Dienftmaab, weil fich die Berhaltniffe in ben Grokstadten - abgefeben von bem boberen Lohn bei viel angenehmerer, leichterer Arbeit - pergnüglicher als bas Einerlei bes Landlebens gestalten, in Die Grokstädte bineingeht. bauert nicht lange, bie fie bier Schiffbruch gelitten bat, und fur bas unebeliche Rind wird ber Armenverband in Anspruch genommen, ben fie ausgerechnet noch nicht gang volle zwei Sahre nach vollendetem 18. Lebensjahre, aber in Birflichfeit vielleicht ichon über fünf Sahre verlaffen bat. nicht genug; fondern nun bauert die Fürforgepflicht biefes unglücklichen Armerperbandes die gange Unmundigfeitegeit Diefes Rindes hindurch; er muß für bie vollen 14 Lebensjahre bes Rindes eintreten. Wenn nun innerhalb biefer 14 Jahre ber Mutter felbft etwas paffiert, fei es, baß fie fcmer frant wird und eine tomplizierte Rrantenhausbehandlung nötig hat, fei es. baß fie noch einmal ein Rind befommt, dann hat diefer bedauerliche Urmen= verband nach 10, 14 Jahren bas Bergnugen, für die lange ortsfrembe Dlutter felber einzutreten und bas zweite Rind auch noch zu unterhalten und durch diese unglaublich langwierige Fürforgepflicht allmählich finanziell ju verbluten. Das ist eine Ungerechtigfeit, Die jebem Armenverband gegen-über besteht; Sie mögen die schwachen Berbande durch leistungsfähigere 3medverbande erfeten: über biefe Ungerechtigfeit tommen Gie nicht hinmea. Sie muß unbedingt befeitigt merben.

Db bas im übrigen zu einer Entlaftung bes Landarmenverbandes viel= leicht führen möchte, wenn Sie biefer einjährigen Berluftfrift eine einjährige Ermerbefrift gegenüberftellen, bas wird unfern Standpunkt nicht im minbeften beeinfluffen. Ich bin nicht überzeugt, bag biefe Erfparnis - ich weiß nicht, wie die oben gehörte Berechnung guftande gefommen ift - gutreffend ift. Wenn die Landarmenverbande aber auch viel mehr als jest zu tragen hatten. fo würden fie fich nicht gurudhalten laffen, gegen bie eben hervorgehobene Ungerechtigfeit ber berzeitigen Urmenrechtsvorschriften entschieden Front gu machen. 3ch für meine Berfon murbe es überbies nicht für unrichtig halten. wenn man ben Bufammenhang, ber bestehen muß zwischen ber Berfon bes 3u Unterstüttenden und bem Berbande, ber ihn unterstütten foll, rubig in ber bisherigen Weife an einen zweijährigen ununterbrochenen Aufenthalt baselbst fnupft. Ich vermag nicht einzusehen, warum es absolut nötig ift, bag ber einjährigen Berluftfrift auch eine gleich lange Erwerbsfrift gegen= rüberfteht. Denn man wird viel fchneller fremd als heimifch in einem Drt und bie ichmerwiegende Art endgültiger Fürforgepflicht fteht jeder Erleichterung ihrer Begrundung entgegen. Sie feben, ein Bertreter eines Landarmen= verbandes macht Ihnen biefen Borichlag, der die Landarmenverbände ja zweifellos mehr belaften würde; wir find also von vornherein gegen den

Berbacht einer provinzial-fiskalischen Behandlung biefer Sache geldütt. In bem neuen Geset muß nach allebem bas Fortbestehen eines gewissen latsächlichen Zusammenhangs zwischen ben abwandernden Bersonen und ihrer beimat in erhöhtem Maße gefordert werden als es in der bestehenden Gesetzaebung der Kall ist.

Im übrigen ist es burchaus angemessen, wenn man darauf hinaus will, leistungsfähigere Berbande zu schaffen. Da bin ich der Meinung, pflege ben Landarmenverbänden gegenüber. Wir stehen uns sehr viel schleckter, als wenn wir die Landarmen, die wir mit Geld unterstüßen, ohne Ersat unterstüßen müßten; benn wir müssen nachher nach unsere Setuerstraft an den Landarmenverband mehr bezahlen, als wir von ihm ersett ershalten. Dazu kommt das ungeheure Schreibwerk, die Prozesse, daß man den rechten Landarmenverband heraussindet. Auf diesen Ersat könnte verzichtet, dagegen eine Neuverteilung der Armenlasten im ganzen Staate herbeigeführt werden. In seder Beziehung müssen wir den Beunkten, namentslich auch der gefährlichen Berkürzung auf 1 Jahr entgegentreten, und ich bitte Sie, daß Sie möglichst einstimmig unsere Resolution zur Ablehnung des seizigen Gesentwurfs annehmen.

Dr. Klumker (Frankfurt a. M.): Ich möchte nur vom Standspunkte ber Privatwohltätigkeit aus ein paar Worte sagen. Es ist freilich schwer, in einer solchen Diskussion auf vorhergegangene Redner einzugehen, schon weil die ganze Diskussion eine Unmenge von Einzelfragen umfaßt. Auch unter uns, die wir Gegner des Gesehes sind, sind darin eine ganze Reihe Widersprüche vorhanden; das Geseh läuft aber in lauter kleine Einzelheiten auseinander.

Das ift aber ein Saupteinmand bagegen. Mit Recht ift betont worben, baf im Befet von ben Armen und feinen Bedürfniffen gar nicht die Rebe Der Entwurf fpricht nur von Armenverbanben und ihren gaften, von ben Bedürftigen rebet er aber gar nicht. Begenüber biefem fleinen Glicwerk habe ich mich gefragt: Ift unfer beutsches Urmenwefen benn fo vorzüglich organisiert, daß es keine Fragen mehr gabe, bei benen bas Wohl und Wehe bes Armen in Betracht fame? Ift benn alles fo wunderschon und großgrtig, bag wir uns bei ber Revision bes Gefetes ausschlieklich mit folden Bagatellen herumschlagen burfen? Da trat mir ein arger Digftand por Augen, mit bem bie Brivatwohltätigfeit in ihren verschiebenften Formen zu fampfen bat. Zwar ift gesetlich in Deutschland festgestellt, bag ber Beburftige Unterstützung bekommt, und daß bie Mittel bafur auf öffentlichem Wege aufgebracht werben follen; aber ein großer Teil von Bedürftigen, Die ein Recht auf Unterftugung haben, befommt biefe Unterftugung bei uns in Deutschland nicht. Bor biefem ichweren Ubel ichlieft ber Befegentwurf bie Mugen.

Herr v. Massom hat Ihnen schon vorgeführt: die Masse der hilfstebedürftigen Kinder auf dem Lande. So gibt keinen Faktor, der die Sterblichkeit der Kinder in Deutschland so staat vergrößerte, wie die schechte Behandlung, die den hilfsbedürftigen Kindern in den leistungstunsstätigen Armenverbänden zu teil wird. Wir haben uns bemüht, in Frankfurt im Haltekinderwesen auch in der Umgegend Besserung zu schaffen und seit Jahren darüber Verhandlungen geführt. Es ist noch nicht lange her, daß ich mit einem Vorkämpser dieser Bestrebungen dort auf dem Lande verhandelte. Ich habe gesagt: "Sie sind der Erste, der hier gearbeitet hat, Sie müssen und helsen, weiter zu kommen." Darauf hat er mir gesagt: "Ich habe jahrelang gearbeitet, und alles, was wir angesangen haben,

baben uns die Burgermeifter ber fleinen Orte ruiniert. 3ch habe vergebens gefucht, Abhilfe gegen biefen Difftand zu finden. 3ch habe niemand gefunben, ber mir ernsthaft geholfen hatte. 3ch fann meine Arbeitefraft einer fo ausfichtelofen Sache nicht mehr zuwenden." Die Burgermeifter in ben fleinen Städten haben nur bas eine Intereffe, jebes Rind, bas hilfsbeburftg merben fonnte, wieder loszumerben. Alles andere ift ihnen gleichgültig gegenüber biefer finanziellen Frage. Es tommen bie unglaublichften Ge= ichichten tagtäglich vor, burch die felbst bas Leben biefer Rinder unter Um= ftanden betroffen wird. 3ch habe aus ber Fulle von Erfahrungen, bie wir in ben letten Jahren gemacht haben, ein paar Falle im Jahrbuch ber Fürforge fürglich mitgeteilt. Mus ben Worten bes herrn v. Daffom haben Gie erfeben, bag bas nicht Ginzelheiten find, fonbern Dinge, worüber alle Sachtenner gleich unferm Berein einig find. Schon vor mehr als 10 Jahren haben wir eine Refolution gefaßt, die bringend Anderungen verlangte. Es ift bisher, befonders in bem größten Bunbesftaate, Breugen, nichts geschehen. Einem folden Migftand gegenüber fommt die Reform bes Unterftugungs= wohnsites mit einigen technischen Details, als ob es gar feine ernften Aufgaben gabe.

Ich erinnere ferner an das, was herr Pastor v. Bodelschwingh anführte. Die Wanderarmen haben einen Anspruch auf Unterstützung, allein
diese Recht wird ihnen nirgends gewährt, jedensalls nicht von den kleinen
drisderbänden. Da sind große Scharen von hilfsbedürftigen, die nicht nur
aus Bagabunden bestehen, sondern zum großen Teil aus Arbeitswissigen,
ohne ihre Schuld hilfsbedürftigen. Ihnen geben wir eine Unterstützung
auf dem Papier und lassen sie in Wirklichkeit ruhig ohne die geringste
össenkliche hilfe. Wieder ein schreiender Mißstand unfres Armenwesens, der
eit Jahren össenklich getadelt, ja gedrandmarkt worden ist von Männern,
weren einen besten Sie soeden gehört haben. Der Gesehentwurf geht an alle
dem vorüber; er braucht nur technische Details durcheinander zu rühren,

gegen bie großen Schaben ichließt er bie Mugen.

Das Gefet will bie fleinen Ortsverbande von ben großen Laften, bie fie treffen, befreien. Alle Reformvorschläge, die bisher gegen die Mängel bes beutschen Urmenmefens, von benen ich nur bie zwei schlimmften erwähnt habe, bie bie Brivatwohltätigfeit hart treffen, in Betracht fommen. wurden jene Laftenverteilung ebenfalls andern muffen. In Diefen Borichlagen, bie von uns feit Sahren forgfam erwogen murben, hatte man ein vorzügliches Mittel, fich ben Beifall ber Sachtenner für einen Entwurf gu sichern, ber jenen politischen Zwed, an ben die Regierung so einseitig bachte, auf ficheren Wegen erreichte. Bas mich an bem Gefet am meiften erftaunen ließ, ift, daß ber Entwurf an biefen Erfahrungen vollständig vorübergeht, nicht einmal fieht, mas an Difftanben vorhanden ift. Nebenbei bemerft, will er bann jene fleinen Schaben, bie er nicht einmal in ihrer pflegerischen Bebeutung zu würdigen weiß, durch kleine Mittelchen beseitigen, über beren Wirkung sich heute nur sagen läßt, daß sie gewiß anders sein würden, als bie oberflächliche Begrundung ber Novelle ben Unschein erweden will. Rebenfalls ift es feltfam, bag man an ber Berangiehung größerer Berbanbe, burch bie man eine Erleichterung bes Lanbes erreichen fonnte, vorübergeht. 3ch kann mir das nur dadurch erklären, daß man die sachlichen Berhandlungen gar nicht gekannt hat. Einen schwereren Borwurf aber für das Geseh kann

es nicht geben.

Meine Berren! Der schwere Konflitt, in ben die Privatwohltätigfeit öftere mit ber öffentlichen Armenpflege fommt, wird burch biefen Gefet= entwurf auf Die Spike getrieben. Die Leute, Die ben Unterftukungewohnfit erichleichen, handeln vielfach aus fehr verftandlichen Motiven. Gie find hilfsbeduritig; braugen in ben fleinen Berbanden wird ihnen feine ober ieben= falls feine zwedmäßige, gesetliche Unterftutung gewährt. Jest fommen fie in bie Stadt, um fur Diefes fpezielle Bedurfnis, beffen Befriedigung ihnen unfere Befete verfprechen, Silfe gu fuchen. Sett foll ich nicht burch Brivat= mobiliatigfeit helfen, ben Unterftugungewohnfit zu erschleichen; bamit belafte ich die Stadt. Gewiß, diese Rudficht find wir dem Zusammenarbeiten öffentlicher und privater Dragnisationen schuldig. Weife ich ben Dann an bas Urmenamt, so wird bies zunächst eintreten. Der endaültia per= pflichtete Berband, ber ichon vorher nichts tat, und ben Dann gur Ab= wanderung veranlagte, wird ihn wieder in eigene Pflege zu nehmen verlangen, und ihm hernach wie zuvor nichts geben. Will ich alfo in ber einzig richtigen Weise mit ber Armenbehörde gusammenwirken, fo muß ich bem Armen nicht nur die private hilfe versagen, sondern ihn auch ber öffentlichen Unterstützung berauben. Gie alle kennen die verwickelten Rechtsund Bermaltungefragen, Die biefen Buftand herbeiführen; Gie miffen, ohne weitere Borte, bag bie Berhaltniffe fo liegen. Solange alfo bie Urmenpflege ber fleineren Berbande nichts taugt, zwingen die Berhaltniffe gar oft Die private Wohltätigkeit, entweder inhuman ober rudfichtelos gegen Die Armenverwaltung ihres Ortes zu handeln.

Ganz unerträglich würde bieser Zustand durch den neuen Entwurf. Er wird rechtlich in der Lastenverteilung zwischen Stadt und Land nicht viel ändern; aber er wird die Abschiedungstechnit der Kleinen Berbände zur volken Blüte bringen: nicht auf gesetlichen Wege, sondern auf dem ungesetztichen Wege der Abschiedung wird das Land entlastet

merben fönnen.

Deshalb möchte ich mich auch gegen ben Gebankengang bes Herrn Baftors v. Bobelfchwingh aussprechen, im Rahmen biefes Gefetzes eine ber

fcmierigen Fragen nebenbei zu erledigen.

Dieser Gesentwurf kann für eine große Reform nicht gebraucht werben. Daß sie notwendig ist, ist unser aller Meinung; wie sie auszugestatten ist, läßt sich im Anschluß an dieses Geset nicht diskutieren, weil man ein volltändig neues Geset von A bis Z machen müßte. Deswegen nöchte ich bitten, die Leitsätze anzunehmen und vor allen Dingen den Schlußsat, den jetigen Entwurf abzulehnen aus den in den Leitsätzen angesührten Gründen. Das ist der Kernpunkt unserer Berhandlungen. Ablehnung der Rovelle à tout prix. Die freiwillige Liebestätigkeit hat ihren Standpunkt in einer besonderen Eingabe an den Reichstag niedergelegt, nicht weil wir von dem Deutschen Berein, dem viele von uns angehören, irgen abweichender Meinung wären, sondern weil wir den vielen Vereinen, die hier nicht vertreten sind, Gelegenheit geben wollten, ihre Ansicht auszusprechen. Etwa

300 Bereine haben fich in biefen paar Wochen ber Eingabe angeschloffen. Für uns ift eine grundfähliche Reform bes öffentlichen Armenwefens bie Borausfetzung einer gebeihlichen Entwidlung ber freiwilligen Liebestätigkeit.

(Bravo!)

Landeshauptmann hin he-Danzig: Nach den ausführlichen Darlegungen meines Freundes, des hern Landessyndikus Gerhardt hätte ich in der vorsgerückten Stunde auf das Wort verzichten können; denn meine Ausführungen werden sich im wesentlichen mit den seinigen becken. Ich dabe aber trotzedem nicht verzichtet, damit auch ein Vertreter des äußersten Ostens zu Worte bem nicht verzichtet, damit auch ein Vertreter des äußersten Ostens zu Worte kommt. Der Herr Berichterstatter kann ja sicher sein, daß sein Antrag mit großer Mehrheit angenommen werden wird, und wird es mir daher nicht übel nehmen, wenn ich jeht noch etwas Wasser in seinen guten Wein hineintue. Ich werde seinen Wein nicht soweit streden, wie er den Wein der Regierungs vorlage gestreckt hat; denn, meine Onmen und herren, im großen und ganzen gehen die Anträge, die von ihm gestellt und für mich leider unsannehmbar sind — ich habe der gestrigen Sitzun des Ausschulffes nicht beiswohnen und dort meine Vedenken nicht vordringen können — dahin, die Regelung der Sache ad Calendas Graecas zu verschieben.

Das bestehende Gefet ist aber meines Erachtens abänderungsbedürltig. Es ist gegeben vor 35 Jahren, als wir noch eine sessgafte Bevölkerung hatten. Die Industrialisierung Deutschlands hat sich seitbem stetig entwickelt und von Jahr zu Jahr verstärkt; was damals recht und billig war für Stadt und Land, ist es heute nicht mehr, das mussen Sie gerecht sein wollen, anerkennen. Die sehr geschickten Ausstührungen des herrn Berichterstatters ausschlich zu widerlegen, davon bitte ich mich zu bispensieren. Das läge weder in Ihrem noch in meinem Interesse, denn dazu mußte ich ebenso lange sprechen, wie es dem herrn Berichterstatter gestattet war. Ich möchte daher nur ganz kurz einige hauptpunste der Motivierung seines Antrags angreisen.

Er hat unter anderem gesagt: die ganze Armenpslege auf dem Lande muß eine bessere werden, denn es geht aus den Zahlen hervor, wie schlecht sie ist, die Kosten in der Stadt find so und so viel mal höher, auf dem Lande so und so viel mal niedriger, ergo ist die Armenpslege auf dem Lande schlecht. Meine Damen und Hercen! Ich dien der Armenpslege auf dem Lande bie teuerste Armenpslege die beste ist. Mein herr Borredner aus der Provinz Hannover hat recht deutlich die Überzeugung zum Ausdruck gebracht, daß die Städte durchweg eine vorzügliche Armenpslege hätten, das Lande ein bestädte durchweg eine vorzügliche Armenpslege hätten, das Lande ein seischet; das Land tue in der Armenpslege eigentlich weiter nichts. als daß es seine Silfsdedürftigen nach den Städten abschieden. Ich die acht Jahre Armenpslegedezernent einer großen östlichen Stadt gewesen; wenn wir gerecht und wahrheitsliebend sein wollen, dann wissen wir, daß auch in den Städten manchmal gesündigt wird. Ich sonnte Ihnen Fälle erzählen, daß selbst in größeren Städten dort zugezogenen Bersonen in den letzen Monaten vor Absauf der zwei Jahre, die zur Erwerdung des Unterstützungswohnsitzes ersorberlich sind, von Organen der öffentlichen Armenpslege nicht erbetene

70 Situng.

Unterstützungen in die Hand gedrückt worben sind, und daß dann ein Prozeß geführt wurde, ber ungünstig für die flädtische Verwaltung aussiel. So vortrefflich, wie es von vielen Seiten behauptet worden ist, sieht es also

auch in ber ftabtischen Urmenpflege nicht überall aus.

Es ift uns ferner von bem Berrn Berichterstatter empfohlen, pon bem Rechte, Zwedverbande zu bilben, einen größeren Gebrauch zu machen. Meine Damen und herren! Bas im Beften richtig und zwedmäßig ift, nutt noch nicht immer im Often. Wenn ich in meiner Beimatproving mit Armenlaften überbürdete Gemeinden gu Zwedverbanden gufammenlegen follte, fo tonnte ich mubelos 10 ober 20 Gemeinden, die nebeneinanderliegen, von benen aber bereits eine jebe mit einem Bufchlag von 300 % ober mehr zu ben bireften Staatofteuern belaftet ift, ju einem Amedverbande vereinigen. Wenn Sie folche Bemeinden nun auch als Zwedverband vereinen, fo fommt babei nicht mehr heraus, benn fie bleiben eben fo leistungunfähig wie fruber. Nun werben Sie fagen: wenn bas nicht möglich ift, muß ber Landarmenverband eintreten. Das hat aber auch feine Grenzen! Die angeblich breiten und starken Schultern des Landarmenverbandes sind bei uns im Often durch die außerordentlichen Laften, die uns das Gefet vom 11. Juni 1891 auferlegt hat, bereits fo gebrudt und belaftet, daß ihnen nicht mehr fehr viel qu= zumuten ift. Wenn Brovinzialverbande für die Landarmenpflege und ihre fonstigen Aufgaben, die ihnen obliegen, bereits 20 % und mehr an Ru= ichlägen zu ben biretten Staatofteuern als Provinzialsteuer erheben muffen, wenn ferner die Kreisverbande 100 % und mehr erheben, und wenn bei ben Gemeinden eine kommunale Belaftung unter 300 % Bufchlag felten ift, ja, bann ift burch Zwedverbanbe, burch bas Eintreten bes Landarmenverbanbes nicht mehr viel zu machen, obwohl ich bas lettere immer noch für bas beffere halte; benn bann fonnen wenigstens bie großen Stabte zu ben Laften mitherangezogen merben.

Bon biefem Gesichtspunkte aus muffen wir jeden Versuch, der gemacht wird, um Lasten von unsern Ortsarmenverbänden abzuwälzen, die fie gerechterweise nicht tragen sollten, mit Freuden begrüßen, und ein solcher Versuch ift die jett dem Reichstage unterbreitete Novelle zum Geset über den Unter-

stübungswohnsib.

Ich nehme keinen Anstand, hier zu erklären, daß ich nicht etwa vom agrarpolitischen Standpunkte aus spreche, sondern lediglich auf Grund der Erfahrung, die ich in mehr als 25 jähriger amtlichen Armenpslege mir erworben habe, wenn ich diesem Bersuche meine volle Sympathie entgegendringe. Man kann die Bestimmungen der Novelle versbessenschaft, z. B. in der Fassung des § 29, für versbessenschen geringskahre ein kunkte, z. B. in der Fassung des § 29, für versbessenwaßt hatten, gerechtsertigt ist meines Erachtens aber die Bestimmung der Novelle, daß bereits nach zurückgelegtem 16. Lebensjahre ein neuer Unterstützungswohnsit durch einjährigen Ausenthalt erworden, und der discherige Unterstützungswohnsit durch einjährige Abwesenseit versoren werden kann. Jedenfalls ist die Umwandlung der zweizährigen Erwerds und kentulksfrist in eine einjährige durchaus gerechtsertigt. Toto die kommt es bei uns dor, daß ein Ortsarmenverband an den Landarmenverband mit der Motivierung herantritt: nach Berlin oder einer westlächen Industriessabt sind

Leute von bier hingegangen, jest ift eine große Rrantenrechnung fur fie ein= gegangen, Die kann ich nicht bezahlen. Für Die Leute, Die an ihrem Ort geblieben find, forgen unfere Ortsarmenverbande aus eigenen Mitteln und burchschnittlich auch nicht schlecht; ihre Leiftungefähigkeit verfagt aber, fobalb hohe Rechnungen für Leute, Die nach bem Beften abgewandert find, bei ihnen eingehen, und bann muß ber Landarmenverband eintreten.

Berr Ctabtrat Diunfterberg hat es als nicht gerechtfertigt bezeichnet, baß bas 16. Lebensjahr ber Unfang ber armenrechtlichen Gelbftanbigfeit bes jungen Dannes ober Diabdens fein folle. Berr Lanbesfynditus Gerharbt hat barauf geantwortet, baß auch bas Invalibenversicherungsgeset gerade mit bem 16. Jahr bie Beitragepflicht beginnen läßt. Much hat fich Ihr Berichterstatter barauf berufen, bag in bem Gurforgeerziehungsgefet bas Alter ber ber Fürforgeerziehung unterliegenden Berfonen höher normiert fei. Das ift zwar richtig, trägt aber gleichfalls häufig bagu bei, ben Diten zugunften bes Weftens und ber großen Stabte in ungerechter Weife ju belaften. Gin Dabel geht von uns fort nach Berlin; wir entlaffen fie als ordentliches, nettes, wohlerzogenes Madchen; fie gerät hier in schlechte Befellichaft, und es paffiert, mas leiber fiblich ift. Dann wird bas Gurforge-Erziehungeverfahren eingeleitet vor bem Bormunbicaftsgericht in Dangig ober Stuhm, weil fie bort unter Bormundschaft fteht. Gie hat in Berlin gefündigt, fie mird von bem meftpr. Bormunbichaftsgericht gur Fürforgeerziehung verurteilt, und bie Roften tragt nicht ber Ort, mo fie gearbeitet hat, mo fie fich lange Beit aufgehalten und gefündigt hat, fondern die Rosten trägt die Proving, von ber sie ausgewandert ift, der bortige Landarmenverband. Das ift boch nicht gerecht.

3d will mich turz refumieren. 3d glaube, bag wir im Often, und zwar die Vertreter ber fleinen Ortsarmenverbande und auch die Vertreter ber Landarmenverbande, ben Berfuch ber Reichoregierung bantbar anerkennen, bie Berteilung ber Armenlaften gerechter ju regeln, ein Gefet, bas unter gang anderen Berhältniffen entstanben ift, bas an bie heutige Abwanderung ber Bevölkerung vom Often nach bem Beften noch gar nicht gebacht hat, ju verbeffern. Gin folder Gefegentwurf ift meines Grachtens gerechtfertigt und annehmbar, felbft wenn er nicht bie gange Materie ber Urmenpflege organisch neu ordnet. Die Sache ad Calendas Graecas verschieben, wie ber Berichterstatter vorschlägt, heißt: ben Dften noch meiter belaften / zugunften bes Westens. Ich halte bas, mas ber Gesetzentwurf will, für einen Aft ausgleichenber Gerechtigkeit zwischen Dft und West. Für bas Befte murbe ich freilich halten, bag jeber ba unterstützt wird, wo er fich aufhalt und hilfsbedurftig wird, und gwar befinitiv für Rechnung bes betreffenden Berbandes, und bag nur bie Abichiebung Silfsbedurftiger verboten wird und Regreganspruche begrundet. Wenn wir erft fo weit find, und mit bem weiteren Ausbau ber fogialen Gefengebung wird es bagu tommen, bann werben wir alle zufrieden und befonders barüber gludlich fein, daß eine Menge ber unerquidlichften Schreibereien, die heute zur Ermittelung bes befinitiv fürforgepflichtigen Armenverbandes notwendig find und Strome von Tinte erforbern, entbehrlich wirb.

Erfter Burgermeifter Cuno (Sagen): Tropbem Beigeordneter Knops vom Standpunkt eines fleineren Induftriegebietes aus ben § 29 befprocen hat und zwei herren vom Standpunkte ber Borortgemeinden im Berhältnis zur hauptstadt, gestatten Sie mir noch einige Borte aus ber Renntnis ber Berhältniffe bes rheinisch-westfälischen Industriebezirks - eines Gebietes, bas eine Ginwohnerzahl hat, weit über bie von Berlin hinaus, und bas man nicht mit Unrecht als die bezentralifierte Großstadt bezeichnet hat, eines einheitlichen großen Wirtschaftsgebietes, zerstückelt in eine Unzahl von Gemeinden. Die großen Zechen, die großen Buttenwerke mit ihren Taufenden von Arbeitern fehren fich nicht an die Grengen ber politischen Gemeinden; ebensowenig fehren fich Die Arbeiter, wenn fie Beschäftigung fuchen, an die politischen Gemeinden, und bie Säufer, Die fich an ben Stragen entlang ziehen, wo bie Stragenbahnen meilenweit neben ben Staatsbahnen berlaufen, werben gebaut ohne Rudficht auf die politischen Gemeinden. Meine Berren, mas für intereffante juriftische Streitfragen werben fich aus bem § 29 ergeben (Beiterfeit), allein aus ber Frage ber Feststellung bes Beschäftigungsortes bei folden großen industriellen Unternehmungen! Goll bie jufällige Lage bes Schachtes eines über mehrere Gemeinden fich erstreckenden Bergmerts ober die zufällige Lage bes Rontors ben Ausschlag bafur geben, bag eine Gemeinde fur Taufende von Arbeitern bes Bertes, die in anderen Gemeinden wohnen, die Armenpflege tragen Belde intereffanten Aufgaben werben fich, wenn erft einmal Die Jubifatur bes Bunbesamts fur bas Beimatsmefen über bie Muslegung bes Begriffs "Beschäftigungsort" in bem neuen § 29 jeststehen mird, für bie Syndici ber Werke ergeben, wie fie ihren Betrieb einrichten, damit Be-Schäftigungsort im Sinne ber Entscheidungen bes Bundesamts Diejenige Bemeinde wird, in welcher die Berte nicht die meiften Steuern gablen! Und bann, wenn nun boch ber Beschäftigungsort ber Ort fein muß, in welchem fie Die meiften Steuern bezahlen, bann muffen fie im Intereffe Diefer Bemeinde bas tun, mas fie jest im Intereffe ihrer Rrantentaffen tun, um eine zu weite Belaftung zu verhindern : fie muffen Die franken Arbeiter aus ihren Betrieben ausschließen, bier aber nicht blog die franken Arbeiter, fondern auch bie, beren Frauen ober Rinder franklich find, fo daß die Gefahr einer Belaftung ber Beschäftigungsgemeinde mit ber Armenlaft entsteht. Es fonnen foziale Wirkungen eintreten, von benen man fich feine Borftellung gemacht hat.

Alles brängt in dem Industriegebiete dahin, daß die einzelne Gemeinde abgelöst wird durch größere Organisationen; da handelt es sich nicht mehr darum, daß einzelne Gemeinden aufgesogen werden von der Stadt; es verschwinden ganze Landfreise zugunsten großer städtischer Organisationen. Wir sind gezwungen, weil die öffentlichrechtlichen Vorschriften nicht ausreichen, zu privatrechtlichen Formen unsere Zuslucht zu nehmen, zu der Form der Altiengesellschaft, um großen öffentlichen Bedürfnissen und Aufgaben zu genügen. Und mitten in diese Entwicklung hinein, die zu neuen Organisationsformen drängt, sommt dieser Entwurf, der geradezu den Kampf der Gemeinden gegeneinander entsesselt um die winzigsten Fragen auf dem Gebiete der Armenpsiege. Es scheint, daß dieser S 29 in seiner unglücks

feligen Fassung und unglückseligen Motivierung auch von den Freunden der Borlage aufgegeben ist; aber man muß diesen Gesichtspunkt doch bervorheben.

Nun ergibt fich aus ben Borten bes letten Gerrn Rebners ber Standpunkt, von bem bie Begründung bes Entwurfs ausgegangen ist: Entlastung ber schwerbebrangten Gemeinden bes Oftens. Ich gebe gern zu aus meiner Renntnis ber öftlichen Berhaltniffe und ber Betrachtung ber gewaltigen Ent= widlung bes rheinisch-meftfälischen Induftriegebiets, daß Diefes Gebiet, in bem bie Milliarben verbient werben, sich ber Berpflichtung nicht entziehen tann, als Aquivalent zu ben großen Borteilen, bie es aus ber Zuwanderung ber Bevölferung aus bem Often gieht, entsprechenbe Laften gu tragen. trot ber 200 bis 250 % Steuern, Die Die Gemeinden bes mestfälischen In= buftriebegirts auch tragen. Aber folange es ber Induftrie aut geht, fonnen mir es unferen Gemeinden zumuten. Gie wollen aber nicht verfennen, bak wir ichon gewaltig zu ben allgemeinen Laften berangezogen werben, nicht nur burch unfere große Steuerfraft. Denten Sie baran, wie ber rheinisch= meitfälische Industriebegirt beiträgt zu ben Gifenbahnüberschuffen bes Staates! Wo maren bie Uberschuffe, wenn biefer Begirt nicht ba mare! Die fleine Strede bes Rhein-Bernefanals muß bie übrigen Streden ber Ranalvorlage mit burchziehen. Tropbem hat Die Forberung eines gewiffen Ausgleichs ihre Berechtigung. Aber wenn ich biefe groken Gefichtspuntte murbige. mas bebeutet ba biefe Borlage mit ihrer Abfürzung ber Frift um ein Sahr. mit ber Berabfetung ber Altersgrenze um zwei Sahre, wobei bann noch bie nachteiligen Wirkungen für die Sandhabung ber Armenpflege felber eintreten merben, Die uns heute von ben verschiedensten Berren fo berebt ent= widelt worden find. Meine Berren, gegenüber biefen fleinen Befichtspuntten ber Borlage ber großzügige Ausblid in bie Butunft, bie unfer Bericht= erstatter auf Grund ber langjährigen Arbeiten unferes Bereins bier ent= midelt hat! Da follte es auch ber Reichsregierung nicht ichmer fallen, ben gegenwärtigen Entwurf fallen zu laffen und in größerem Rahmen unter bem Gefichtspuntte ber Auferlegung ber Laften auf breitere Schultern an eine Fortentwicklung der Armenpslege heranzugehen. Das führt auch zu einer Besserung der ländlichen Armenpslege und damit zur Beseitigung einer der Urfachen ber Landflucht. Wenn wir uns auf ben Boben ber Resolution ftellen, meine Berren, leiften wir wirklich ber Bufunft einen Dienft.

#### (Die Beratung wird gefchloffen.)

Berichterstatter Stadtrat Dr. Münsterberg = Berlin (Schluswort): Ich kann mich so kurz fassen, daß es nicht einmal verlohnt, von hier aus den Weg nach dem Rednerpult zurückzulegen; denn die Diskussion hat meines Erachtens den Berlauf genommen, der im ganzen zu erwarten war. Es war zu erwarten, daß das Bestreben der Reichstegierung, die ländliche Armenpstege angemessen zu entlasten, und die Überbürdung der ländlichen Berbände durchweg anerkannt werden würde; es war zu erwarten, daß die Bertreter der größeren Interessenwerbande, namentlich der Landarmenverbände, ich möchte sagen, am eigenen Leibe die Ungerechtigkeit einer zu starfen Belastung

empfinden und eher geneigt find, zu vertrauen, bag Bestimmungen wie bie in der Novelle etwas von diefer Ungerechtigfeit abnehmen fonnten, und es läßt sich gewiß nicht leugnen, daß eine gewisse günstige Wirkung gerade aus bem Gefichtspunkt einer Berminberung bes Lanbarmenwefens fich aus ber Berfürzung von zwei Jahren auf ein Jahr wohl erwarten läßt. Auf ber anbern Ceite ließ fich erwarten, bag bie Bertreter bes fpeziellen ftabtifchen Interesses und speziell die Bertreter berjenigen Orte, die als Industrieorte und Nachbargemeinden in Betracht fommen murben, ber Faffung bes § 29 fich entgegenfeten murben. Gewiß haben wir alle mit großem Intereffe bie Musführungen unferes Rollegen Knops über bie Berhältniffe im Siegerlande und die von herrn Direktor Lohfe über die Beftaltung bes Berhaltniffes von hamburg und Altona gehört.

Wenn unfer verehrter Senior, Berr Baftor v. Bobelichwingh, fagte, baß ich ihm fo freundlich zugenicht hatte, ohne fo viel zu halten, wie er aus biefem Buniden hatte entnehmen fonnen, fo liegt bas baran, bag ihm auch ein Buntt über allen andern wichtig erscheint und er gewünscht hatte, daß ich diesen einen Buntt viel ausführlicher in meinem Referat behandelt

hatte; bas tonnte ich nicht im Intereffe ber Otonomie bes Gangen.

Wenn einer ber Berren Die Bute hatte, meinen Beroismus zu bewundern, mit bem ich gange Teile meines Manuffripts verschludt habe, um nicht zu lange zu fprechen, murbe feine Bewunderung auf ben hochften Grab fteigen, wenn er meine Notizen für bas Referat fahe. Ich bente aber einiges in bem Stenogramm nachzutragen, weil ich es für munichenswert b. halte, daß einige fachliche Ausführungen und einiges tatfachliche und giffernmäßige Material für bie zusammenhängenbe Betrachtung nicht verloren geht; ich hoffe, die herren werben es nicht als eine nachträgliche Fälfchung betrachten, wenn ich in ber Beziehung meinen Bortrag noch etwas ergange.

Ich möchte zulett noch ber Genugtuung barüber Ausbruck geben, bag — was bei Beginn unserer Bersammlung noch nicht bekannt mar — ein offizieller Bertreter ber Reichstanbe, herr Ministerialrat Commer, unter uns erschienen ift, um unmittelbar bie Einbrude, bie er hier empfangen hat, in feine Berwaltung mitzunehmen, und ich barf wohl fagen, bag wir ihn wie feine herren Kollegen aus bem Reichsamt und aus bem Ministerium bes Innern besonders gern hier willfommen beigen. Uns fann nichts erwünschter sein, als daß die Regierung mit den Fachvertretungen Sand in Sand arbeitet, und baß fie die Unregungen und bas Material, bas wir in bescheibener Beise bargubieten vermogen, auch für ihre Gesetesporlage verarbeitet und fo wirklich bas große und vielseitige Material nutbar gemacht wird.

Es wurde fich nun barum handeln, ob die Refolution, die ich Ihnen im Namen des Zentralausschuffes vorzulegen hatte, die Zustimmung findet. Die Borausfetung für bie Buftimmung mar, bag bie Leitfate felbft nicht mehr amendiert murben, nicht etwa in bem Ginne, bag biefe Leitfate, bie im Zentralausschuß sehr sorgfältig durchgesprochen sind, absolut unansechtbare Bahrheiten enthielten, sondern in bem Sinne, bag, wenn in den Wortlaut ber einzelnen Leitfate eingetreten werden murbe, bann allein mit rebattionellen Anträgen, mit Umftellungen ufm. eine übermäßig lange Reit vergeben wurde.

Man glaubte, daß diese Leitsätze eigentlich mehr eine gewisse programmatische Barstellung besien enthalten, was dei einer umfassenden Betrachtung des gesamten Stosses von den gesetzgebenden Faktoren zu erwägen sein würde, und deswegen beschränkt sich die von dem Ausschuß der Versammlung vorgeschlagene Resolution darauf, zu sachen, daß auf Grund der vorgelegten Leitsätze die Hossinung ausgesprochen wird, der Reichstag werde dem Entwurf in der vorliegenden Fassung die Justimmung versagen.

Das, meine herren, ist also ber lette Sinn unserer heutigen Tagung, baß wir zu bem Entwurf unsererseits Stellung nehmen, und ich glaube, baß im großen und ganzen aus ben Ausssührungen ber Rebner und aus ber vielfach zustimmenden Haltung ber Versammlung der Schluß gezogen werben fann, daß ihr eine masvolle Resolution, also eine Ablehnung in der vorliegenden Fassung willtommen sei, daß durch Überreichung der Leitsätze dargetan wird, wie man sich eine Reform benten foll, die wirklich den Armen

nutt und auch die Armenverbande in gerechter Beife belaftet.

Wir würben praktisch, sofern diese Resolution angenommen wird, so vorgehen, daß wir die Leitsätze nebst dem Drudmaterial, das aus den heutigen Verhandlungen entstehen wird, den beteiligten Faktoren, also der Reichsregierung, den Landesregierungen und den Mitgliedern des Reichstages, überreichen und vertrauen, daß in dem Geiste und in dem Sinne, von dem unsere Vereinsverhandlungen immer getragen worden sind, d. h. in dem Sinne einer Ausgleichung von Gegensätzen, in dem Sinne einer Sorge für das Ganze und nicht für das Einzelne, auch unsere heutigen Verhandlungen von den gesetzgebenden Faktoren beherzigt und verstanden werden.

#### (Bravo!)

Vorsitzender: Wir kommen zur Abstimmung. Gin Gegenantrag ist nicht gestellt. Ich werbe mir erlauben, ben Antrag zu verlesen; er lautet:

Auf Grund ber vom Zentralausschuß ihr vorgelegten Leitfäte, benen sie in allen wesentlichen Punkten zustimmt, spricht die Bersfammlung die Hoffnung aus, daß der Reichstag dem Entwurf zur Abanderung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz in der vorsliegenden Fassung die Zustimmung versagen werde.

3ch bitte biejenigen Mitglieder, Die für bie Unnahme biefes Untrages

find, die Sand zu erheben.

(Gefchieht.)

Die überwiegende Mehrheit.

Die Leitfäte haben ben folgenden Bortlaut:

"Der Deutsche Berein für Armenpflege und Wohltätigkeit hat in feiner Jahresversammlung vom 3. März 1906 beschloffen, zu dem dem Reichstage vorgelegten Entwurf eines Gesetzes betreffend die Anderung des Gesetzes über den U. B. durch nachstehende Leitsätze Stellung zu nehmen.

I. Der Berein stimmt mit der Begründung des Entwurfs in der Beurteilung der durch die Binnenwanderungen für einzelne Gebiete des Reichs geschaffenen ungünstigen wirtschaftlichen Lage überein und erkennt insbesondere an die Landespolizeibehörde neben Haftstrafe für leichtere Fälle zugelassen sein; die der Polizeibehörde bisher zugewiesene vorbereitende Tätigkeit sollte auf die Armenbehörde überaeben.

- 5. Der Verlust bes Wahlrechts burch ben Empfang von Armenunterstützung widerspricht der heutigen Auffassung von den Aufgaben der Armenkrankenpslege. Es ist eine genaue Begrenzung des Begriffs derjenigen öffentlichen Unterstützung zu fordern, die den Berlust des Wahlrechts zur Folge haben soll; auszuschließen ist hierbei jede Darbietung von Krankenpslege für das Kamilienhaupt und feine Angehörigen.
- 6. Der Berein wieberholt seine bei verschiebenen Gelegenheiten aufgestellte Forberung ber Ausbehnung bes Gesetes über ben U. W. auf die außerhalb seines Geltungsbereiches stehenden Bundesstaaten Bayern und Elfaß-Lothringen.

Er fügt ben Wunsch hinzu, daß die Zuständigkeit des Bundesamts für das Heimatwesen auf alle Armenenstreitfälle auch innerhalb desselben Bundesstaats ausgebehnt werde.

- V. Die als durchaus notwendig zu erachtende gerechte Berteilung der Armenlaften kann in erheblichem Maße schon im Rahmen der geltenden Landesgesetzgebung bewirkt werden. Zu Maßregeln dieser Art gehören vorsnehmlich:
  - 1. Die Bilbung von Gefamtarmenverbanben,
  - 2. die Bilbung von Zwedverbanben,
- 3. die Beteiligung der größeren Berbände an der Armenlaft ins-
- a) durch Gewährung von Beihilfen an unvermögende Ortsarmenverbände, sei es durch allgemeine Beihilfen nach Maßgabe des Steuerfußes, sei es durch Gewährung von Kopfbeiträgen für den einzelnen Fall,
- b) burch vollständige Abernahme einzelner Zweige ber öffentlichen Fürforge für bestimmte Klassen von Bedurftigen.
- 4. die Schaffung von Fürsorgeeinrichtungen in den ihrer entbehrenden Gebieten, namentlich in Ansehung ärztlicher und geburtsärztlicher hilfe durch Anstellung von Arzten und Hebammen und die Ermöglichung häuslicher Krankenpflege.
- VI. Die Reichsgesetzgebung hat auch zu ben bei V geforderten Maßregeln insofern mitzuwirken, als sie gewisse Mindestforderungen aufstellen
  und insbesonder die Schaffung geordneter Aufsicht über die öffentliche Armenpflege unbedingt sicher stellen muß.
- VII. Der Berein erhebt die vorstehenden Forderungen im Interesse gesunder, der bedürftigen Bevölkerung wirksam helsender Armenpslege in Stadt und Land. Er befürchtet von der Annahme der Bestimmungen des Gesetzentwurfs nicht nur eine einseitige Belastung der Städte und industriellen Gebiete, sondern vor allem auch den vollständigen Stillstand in den Bestrebungen zur Berbesterung der ländlichen Armenpslege, dessen Folge eine weitere Bermehrung des Anreizes zur Abwanderung vom Lande nach der Stadt sein würde.



Meine Herren, wir fahren fort in unfrer Tagesordnung. Wir haben noch, da wir im Herbste keine Berfammlung haben, die Wahlen zu erledigen. Ich bitte Herrn Pfarrer D. Schlosser, das Wort zu nehmen.

Pfarrer D. Schloffer (Gießen). Meine herren, es icheiben in biefem Jahre aus:

Dr. Afchrott, Landger .= Dir., Berlin.

Bachmann, Lanbesrat, Riel.

Dr. Blend, Geh. Db.-Reg.-Rat, Braf. bes Stat. Landesamtes, Berlin.

Evert, Geh. Reg.=Rat, Berlin.

Falch, Db. Reg.=Rat, Stuttgart.

Grhr. v. b. Golt, Rreisdirettor, Diedenhofen.

Singe, Lanbeshauptmann, Danzig.

Runger, Bürgermeifter, Bofen.

Mau, Pfarrer, Riel.

Dr. Ruland, Juftigrat u. Rechtsanw. Colmar i. E.

Dr. Schon, Cenator, Lubed.

Dr. Schwander, Beigeordneter, Strafburg i. G.

Dr. Stooß, Senator, Lübed.

Wibmann, Ober-Reg.-Rat, Ludwigsburg i. B. Dr. Zimmermann, Geb. Fin.-Rat, Braunschweig.

3d fclage vor, bag wir bie fämtlichen Ausscheibenben burch Afflamation wieberwählen.

Borfigenber: Sie haben ben Antrag bes Herrn Pfarrers D. Schlosser gehört. Wünscht jemand darüber zu sprechen? — Wenn das nicht der Fall ist, frage ich die geehrte Versammlung: wollen Sie die vorgelesenen Herren als gewählt betrachten?

#### (Zustimmung.)

Es ift bann noch ein Punkt zu erledigen, bas ist die Versammlung im nächsten Jahre. Es hat sich seit unfrer Herbstversammlung in diesem Punkte nichts geändert; damals ist die Sache dem Zentralausschusse über-lassen worden. Ich möchte Sie bitten, den damals gesasten Beschluß zu übertragen, daß die Bestimmung, wo und wann in dem nächsten Jahre die Hauptversammlung stattsinden soll, auch diesmal dem Zentralausschuß über-Vassen werde.

Bunfcht jemand bazu zu fprechen? — Dann betrachte ich auch biefen

Bunkt für erledigt.

Stadtrat Dr. Münsterberg (Berlin): Wir haben schon in ber Vorbesprechung angeregt, daß an Stelle bes verstorbenen Herrn Landeserats Dr. Brandts Landessyndistus Gerhardt (Berlin) in ben Ausschußgewählt werde.

Borfitenber: Ich betrachte biefen Antrag als eine Ergänzung bes Antrags bes Herrn Pfarrers D. Schlosser, und wenn kein Wiberspruch erfolgt, nehme ich an, daß er angenommen ift. — Das ist ber Fall.

Landeshauptmann hin he (Danzig): Wenn wir auch in dem Hauptgegenstand der Tagesordnung nicht vollständig einig sein konnten, so
sind Sie jedensalls alle mit mir darin einig, daß wir unserm verehrten Herra Borsihenden und auch unserm verehrten Herra Direktor und Berichter kertatter herzlich danken für das, was sie hier demerkt haben. Wir danken dem Herra Borsihenden, der mit gewohnter geistiger und körperlicher Frische hier erschienen ist, danken ihm auch dafür, daß er so gut und so schnell für die Erledigung unster Geschäfte gesorgt hat. Wir danken aber auch dem Herra Berichterstatter sür die große Arbeit, der er sich diesmal unterzogen hat, und zwar in verhältnismäßig kurzer Zeit; die Sache war schwierig, und auch die Gegner müssen anerkennen, daß er es wieder in der bekannten Bollendung geleistet hat.

(Lebhafter Beifall.)

Vorsitzen ber: Ich banke bem Herrn Landeshauptmann für die anserkennenden Worte, und da er bereits felbst unserm lieben Kollegen Münsterberg für seine, ich möchte sagen, übermäßige Arbeit, die er hat leisten müssen, Dank ausgesprochen hat, so erübrigt für mich, daß ich die übrigen Herren bitte, an dem Dank, der uns ausgesprochen ist, teilzunehmen.

Damit find wir an ben Schluß unfrer Berfammlung gelangt.

Ich schließe bamit bie 26. Jahresversammlung.

(Schluß 4 Uhr 15 Minuten.)

## Bergeichnis der Redner.

v. Bobelfdwingh: 44.

Cuno: 72.

Fleischmann: 55.

Flefch: 52. Gerhardt: 61.

Götting: 64.

Singe: 69. 79. hoffmann: 58.

v. Sollander: 3.

Rirfdner: 1.

Rlumfer: 66. Anops: 33. Levy: 60.

Lobfe: 38.

Lubwig-Bolf, Borfigenber: 1. 2. 3.

27. 44. 75. 79. 80.

v. Maffow: 41.

Münfterberg. 4. 73. 79.

Ruland: 27. Schloffer: 79. ogo iveru Almachilao



## Mitgliederverzeichnis

bes

## Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.

(Ende 1905.)

#### I. Gemeinden.

|     | Mitg.<br>beit                 | ieber= |     | Mitgli<br>beitre             | äge. |
|-----|-------------------------------|--------|-----|------------------------------|------|
| _   | 04 4 (04                      | M.     | 0.5 | On                           | M.   |
| 1.  |                               | 10     | 25. | Bremen (Stadtbremische Ar-   | 00   |
| 2.  |                               | 10     |     | menpflege)                   | 30   |
|     | Alteneffen (Bürgermfteramt)   | 10     |     | Bremerhaven (Magistrat) .    | 10   |
|     | Altona (Armenkommiffion) .    | 50     |     | Breslau (Armendirektion) .   | 50   |
|     | Alzen (Bürgermeifterei) .     | 10     |     | Bromberg (Magistrat)         | 10   |
|     | Anklam (Magistrat)            | 10     |     | Brünn (Armenamt)             | 20   |
| 7.  |                               | 10     | 30. | Burg bei Magdeburg (Ma=      |      |
| 8.  |                               | 10     |     | gistrat)                     | 10   |
| 9.  | Urnftadt (Magistrat)          | 10     | 31. | Caffel (Armendireftion) .    | 50   |
| 0.  | Afchersleben (Magiftrat) .    | 15     | 32. | Celle (Magistrat)            | 10   |
| 1.  | Augeburg (Armenpflege) .      | 30     | 33. | Charlottenburg (Magiftrat)   | 20   |
| 2.  | Baden = Baden (Armentom=      |        | 34. | Chemnity (Stadtrat)          | 30   |
|     | miffion)                      | 10     | 35. | Cleve (Magistrat)            | 10   |
| 3.  | Barmen (Magiftrat)            | 30     | 36. | Cobleng (Magiftrat)          | 20   |
|     | Berlin (Magiftrat)            | 200    | 37. | Coburg (Magistrat)           | 10   |
|     | Bernburg (Magistrat)          | 15     |     |                              | 50   |
|     | Beuthen, D.= Schl. (Magiftr.) | 12     | 39. | Coethen (Magiftrat)          | 10   |
|     | Biberach bei Ulm (Armen=      |        | 40. |                              | 10   |
|     | beputation)                   | 10     | 41. | Colmar i. Elf. (Armenrat)    | 10   |
| 18. | Biebrich (Magiftrat)          | 10     | 42. | Cottbus (Magistrat)          | 10   |
|     | Bielefeld (Magiftrat)         | 20     | 43. | Crefelb (ftabt. Armenbeput.) | 50   |
|     | Bochum (Magiftrat)            | 10     |     | Crimmitichau (Stabtrat) .    | 10   |
|     | Bonn (Dberbürgermftramt)      | 20     |     | Danzig (Armenamt)            | 10   |
|     | Borbeck (Magistrat)           | 10     |     | Darmstadt (Großherzogliche   |      |
|     | Brandenburg a. H. (Magiftr.)  | 10     |     | Bürgermeisterei)             | 25   |
|     | Braunschweig (Magistrat) .    | 30     |     |                              | 10   |
|     | ,, , ,                        |        |     |                              |      |
| Mo: | tis: Anmelbungen gur Dita     | liebid | aft | nimmt ber Borfitenbe (Stab   | trat |

iothe: Unmelbungen zur Mitgliedicaft nimmt ber Borfigende (Stabtrat Lubwig-Bolf, Leipzig) entgegen. Durch benfelben find auch die Sahungen 2c. bes Bereins zu beziehen.

### Mitglieberverzeichnis.

|                      | Mitglie<br>beiträ | ber=  <br>ge.<br>M. |      | Mitg<br>bett                 | lieber=<br>räge.<br>M. |
|----------------------|-------------------|---------------------|------|------------------------------|------------------------|
| 48. Döbeln (Stabtr   | at)               | 10                  | 90.  | Grünberg i. Schlef. (Da=     |                        |
| 49. Dortmund (Art    |                   | 30                  |      | gistrat)                     | 10                     |
| 50. Dresben (Arme    |                   | 20                  | 91.  | (000                         | 10                     |
| 51. Dülfen (Bürger   |                   | 10                  | 92.  | m                            | 10                     |
| 52. Düren (Magift    |                   | 10                  | 93.  |                              | 10                     |
| 53. Düsselborf (Ma   |                   | 50                  | 94.  |                              | 15                     |
| 54. Duisburg (Sti    |                   |                     | 95.  |                              | 30                     |
| verwaltung) .        |                   | 25                  | 96.  |                              | 100                    |
| 55. Eberswalde (M    | agistrat)         | 10                  | 97.  |                              | 100                    |
| 56. Eibenstod (Stat  | htrat)            | 10                  | ٥    | Rollegium)                   | 50                     |
| 57. Eilenburg (Ma    |                   | 10                  | 0.0  | Hameln (Magistrat)           | 10                     |
| 58. Eisenach (Geme   |                   | 10                  |      | Kamm (Armenverwaltung)       | 10                     |
| 59. Eisleben (Magi   |                   | 10                  |      | Hanau (Magistrat)            | 10                     |
| 60. Elberfeld Armer  |                   | 60                  |      | Hannover (Armenverw.)        | 30                     |
| 61. Elbing (Arm.= A  |                   | 10                  |      |                              | 20                     |
| 62. Erfurt (Magist   |                   | 10                  | 102. | 9                            | 10                     |
|                      |                   | 10                  | 103. |                              | 10                     |
| 63. Erlangen (Mag    |                   | _                   | 104. | 0 ,                          | 11                     |
| 64. Essen (Armenve   |                   | 30                  | 105  | rat)                         | 15                     |
| 65. Eflingen (Armer  |                   | 10                  |      | heilbronn (Armenverw.) .     | 30                     |
| 66. Flensburg (Ma    |                   | 10                  |      | Beißen (Bürgermeisterei) .   | 10                     |
| 67. Forst i./L. (Mo  | (Monagement)      | 10                  |      | Hildesheim (Armenverw.).     | <u>20</u>              |
| 68. Frankfurt a. M.  |                   | 50                  |      | Höchst a. M. (Magistrat).    | 10                     |
| 69. Frankfurt a. D.  |                   | 10                  | 109. |                              | 10                     |
| 70. Freiberg i. S. ( |                   | 10                  | 110  | bireftion)                   | 10                     |
| 71. Freiburg im Br   |                   | 10                  |      | Hohenfalza (Magistrat) .     | 10                     |
| 72. Fürth (Magistr   |                   | 10                  | 111. |                              | 10                     |
| 73. Gelsenkirchen (9 |                   | 10                  | 112. |                              | 10                     |
| 74. Gera (Stabtrat   |                   | 10                  | 113. |                              | 10                     |
| 75. Gernsheim (Gr    |                   | 40                  | 114. |                              | <b>2</b> 0             |
| Bürgermeisterei)     |                   | 10                  |      | Raiserslautern (Magistrat)   | 10                     |
| 76. Gießen (Magift   |                   | 30                  |      | Ralf (Magistrat)             | 10                     |
| 77. M.=Gladbach (2   |                   | 10                  |      | Karlsruhe (Magistrat).       | <u>25</u>              |
| 78. Glauchau (Stat   |                   | 10                  |      | Kattowit (Magistrat)         | 10                     |
| 79. Gleiwit (Magi    | itrai)            | 10                  | 119. | Kettwig a. R. (Bürgermftr.=  | 40                     |
| 80. Glogan (Magi     |                   | <u>20</u>           | 100  | Amt)                         | 10                     |
| 4.00                 | Württemberg       |                     |      | Riel (Magistrat)             | 20                     |
| (Ortsarmenbehö       |                   | 10                  |      | Königsberg i. Pr. (Magiftr.) | 30                     |
| 82. Gnesen (Magif    |                   | 10                  |      | Königshütte (Magistrat) .    | 10                     |
| 83. Göppingen (Ar    |                   | 10                  | 123. |                              | 10                     |
| 84. Görlig (Magift   |                   | 20                  | 124. | Ropenhagen (Magistrat        | 4.0                    |
| 85. Göttingen (Ma    |                   | 20                  |      | 3. Abt.)                     | 10                     |
| 86. Gotha (Stadtra   |                   | 20                  |      | Rreuznach (Bürgerm.=Amt)     | 10                     |
| 87. Graudenz (Mag    |                   | 10                  |      | Lahr (Magistrat)             | 10                     |
| 88. Greifswald (Ar   |                   | 20                  | 127. |                              | 4.0                    |
| 89. Greiz (Stabtra   | t)                | <u>10</u>           |      | gistrat)                     | 10                     |

|      | Ritgli<br>beitr              | eber=<br>ăge.<br>M. |      | Mitgli<br>beitr            | ieber=<br>äge.<br>M. |
|------|------------------------------|---------------------|------|----------------------------|----------------------|
| 128. | Langenberg (Rheinland)       |                     | 165. | Neuß (Armenverwaltung) .   | 10                   |
| 120. | (Magistrat)                  | 10                  | 166. |                            | 10                   |
| 129. | 0 21 2 200 10 1              | 10                  | 167. |                            | 20                   |
| 130. | Lauban (Magistrat)           | 10                  | 168. |                            | <b>M.</b> V          |
| 131. |                              | 50                  | 100. | schafterat)                | 30                   |
| 132. | Leipzig (Waisenratsamt) .    | 15                  | 169. |                            | 00                   |
| 133. | Lennep (Magistrat)           | 10                  |      | gistrat)                   | 12                   |
| 134. | Linden bei hann. (Armen-     | AV                  | 170. |                            | 10                   |
| 101. | amt)                         | 10                  | 171. |                            | 10                   |
| 135. | Lingen (Armentommiffion)     | 10                  | 172. |                            | 10                   |
| 136. | Ludwigsburg, Württemberg     | 10                  | 173. |                            | 10                   |
| 100. | (Armenverwaltung)            | 10                  | 174. |                            | 10                   |
| 137. | Ludwigshafen (Magistrat)     | 20                  | 175. | _                          | 10                   |
| 138. | Lübeck (Armenanstalt)        | 30                  | 176. |                            | 10                   |
| 139. | Lübenscheid (Armenverw.)     | 10                  | 177. |                            | 30                   |
| 140. | Lüneburg (Magistrat).        | 20                  | 178. | Beine (Magistrat)          | 10                   |
| 141. | Magbeburg (Armendireft.)     | 50                  | 179. | Pforzheim (Magistrat) .    | 15                   |
| 142. | Mainz (Großherzogl. Bur-     | 0.0                 | 180. | Birna (Stadtrat)           | 10                   |
| 120. | germeisterei)                | 10                  | 181. |                            | 10                   |
| 143. | Mainz (Armendeputation)      | 10                  | 182. |                            | 10                   |
| 144. | Malstadt = Burbach (Ma=      |                     |      | Botsbam (Magiftrat)        | 20                   |
|      | giftrat)                     | 10                  | 184. |                            | 15                   |
| 145. | Mannheim (Stabtrat)          | 25                  | 185. |                            | 10                   |
| 146. | Mannheim (Armenkomm.)        | 10                  | 186. |                            | 10                   |
| 147. | Marienburg i. Br. (Ma=       |                     | 187. |                            | 20                   |
|      | giftrat)                     | 10                  |      | Ravensburg (Armenverw.)    | 10                   |
| 148. |                              | 10                  | 189. |                            | 10                   |
| 149. |                              | 10                  | 190. |                            |                      |
|      | Meiderich (Magistrat)        | 10                  | 100. | maltung)                   | 15                   |
| 151. |                              | 10                  | 191. | Regensburg (Armenpfleg=    |                      |
| 152. |                              | 10                  | 2021 | schaftsrat)                | 10                   |
| 153. | Merfeburg (Magiftrat) .      | 10                  | 192. |                            | 30                   |
|      | Met (Magistrat)              | 30                  | 193. |                            | 10                   |
|      | Mühlhaufen i. Th. (Magiftr.) | 10                  | 194. |                            | 10                   |
| 156. | Mülhausen i. Elf. (Ma=       | _                   | 195. |                            | 20                   |
|      | gistrat)                     | 20                  | 196. |                            | 10                   |
| 157. |                              | 15                  | 197. |                            | 25                   |
| 158. |                              | 10                  |      | Rüttenfcheib (Magiftrat) . | 10                   |
| 159. | München (Magiftrat)          | 50                  |      | Ruhrort (Magistrat)        | 10                   |
| 160. | Münfter i. W. (Magiftrat)    | 10                  |      | Saarbrüden (Magiftrat) .   | 10                   |
|      | Nauen (Magistrat) . :        | 10                  |      | Saargemund (Magiftrat) .   | 10                   |
|      | Nauheim (Bürgermeifterei)    | 10                  | 202. |                            | 10                   |
|      | Neumunfter, (Magiftrat) .    | 10                  |      | Sagan (Magistrat)          | 10                   |
|      | Neunfirchen, Rheinpr. (Ma-   |                     |      | St. Johann a. S. (Ma=      |                      |
|      | aistrat)                     | 10                  |      | aiftrat)                   | 10                   |

| Mitglie<br>beiträ                                         | ber=      | 1       | Mitg                                                    | lieber=<br>träge. |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                           | M.        |         | -                                                       | M.                |
| 205. Sangerhaufen (Magiftrat)                             | 10        | 228.    | Tilsit (Magistrat)                                      | 10                |
| 206. Schmölln (Stadtrat)                                  | 10        |         | Trier (Armendeputation) .                               | 10                |
| 207. Schönebeck an ber Elbe                               |           |         | Ulm (Magistrat)                                         | 20                |
| (Magistrat)                                               | 10        |         | Vierfen (Magistrat)                                     | 10                |
| 208. Schopfheim (Magiftrat) .                             | <u>10</u> | 232.    | Wald (Rheinl.) (Bürger=                                 |                   |
| 209. Schweidnig (Magistrat) .                             | <b>20</b> |         | meisteramt)                                             | 10                |
| 210. Schweinfurt (Armenpfleg-                             |           |         | Wandsbef (Magistrat)                                    | 10                |
| fchaftsrat)                                               | 10        | 234.    |                                                         | 10                |
| 211. Schwerin i. M. (Magistrat)                           | 10        |         | Weimar (Gemeindevorst.).                                | 15                |
| 212. Schwiebus (Magistrat) .                              | 10        | 236.    |                                                         | 10                |
| 213. Siegen (Magistrat)                                   | 20        | 237.    |                                                         | 10                |
| 214. Soeft (Armenkasse)                                   | 10        | 238.    |                                                         | 000               |
| 215. Solingen (Bürgermstramt)                             | 10        | 000     | bepartement)                                            | 200               |
| 216. Sorau (Armendirektion) .                             | 10        |         | Wiesbaben (Magistrat) .                                 | 25                |
| 217. Spandau (Magistrat)                                  | 10        | 240.    | Wilbungen (Ortsarmenbir.)<br>Dt. Wilmersborf bei Berlin | 10                |
| 218. Steglit (Gem.=Berm.) . 219. Sterfrade (Burgerm.=Amt) | 20<br>10  | 241.    | (0) 16 51                                               | 20                |
| 220. Stettin (Magistrat)                                  | 30        | 212     | Wismar (Magistrat)                                      | 20                |
| 221. Stolp (Magistrat)                                    | 10        | 243.    |                                                         | 10                |
| 222. Stoppenberg (Bürgermftr.=                            | 10        | 244.    |                                                         | 10                |
| 974)                                                      | 10        | 245.    |                                                         | 10                |
| 223. Stralfund (Magistrat)                                | 10        | 210.    | germeisterei)                                           | 20                |
| 224. Straßburg i. E. (Magistrat)                          | 50        | 246.    | Zeit (Magistrat)                                        | 10                |
| 225. Straßburg (Armenverw.).                              | 10        | 247.    | Berbst (Armenverwaltung)                                | 10                |
| 226. Stuttgart (Magistrat)                                | 50        |         | Zittau (Stadtrat)                                       | 10                |
| 227. Thorn (Magistrat)                                    | 10        |         | Zwickau (Stadtrat)                                      | 10                |
| II. Brovinsials und Lan                                   | darı      | mentic  | rbände, Oberamts= und                                   |                   |
| Amtsi                                                     |           |         |                                                         |                   |
| 1. Alzen, Landarmenverband beg                            | Rr        | eifes ! | M3ep                                                    | 10                |
| 2. Berlin, Provinzialverband be                           |           |         |                                                         | 50                |
| 3. Biberach a. Nig, Amteforpor                            |           |         |                                                         | 10                |
| 4. Bingen, Rreisamt                                       |           |         |                                                         | 10                |
| 5. Blaubeuren, Amtsforporation                            |           |         |                                                         | 10~               |
| 6. Breslau, Provinzialverband                             | er a      | Brovin  | z Schlesien                                             | <u>50</u>         |
| 7. Caffel, Landarmenverband bes                           |           |         |                                                         | <b>40</b>         |
| 8. Danzig, Provinzialverband be                           | r P       | brovinz | Westpreußen                                             | <u>50</u>         |
| 9. Darmstadt, Kreisamt                                    |           |         |                                                         | <u>20</u>         |
| 10. Duffelborf, Provinzialverband                         |           | Rhei    | nprovinz                                                | <u>50</u>         |
| 11. Ellwangen, Landarmenbehörd                            | е.        |         |                                                         | 10                |
| 12. Hall, Oberamtspflege                                  |           | · · ·   |                                                         | 10                |
| 13. Hannover, Landesdirektorium                           | der       | Provi   | nz Hannover                                             | <u>50</u>         |
| 14. Karlsruhe, Kreisausschuß .                            |           | : :     | C XX                                                    | 10                |
| 15. Riel, Provinzialverwaltung b                          | er 4      | roving  | Schleswig-Bolitein                                      | <u>50</u>         |
| 16. Königsberg i. Pr., Provinzia                          | iverl     | vand t  | er Proving Oftpreußen                                   | 25                |

|              | beit beit                                                                                                            | räge.    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                      | W.       |
|              | Ronftanz, Rreisausschuß                                                                                              | 10       |
| 18.          | Lörrach, Kreisausschuß                                                                                               | 10       |
| 19.          | Ludwigsburg, Landarmenbehörde                                                                                        | 10       |
| 20.          | Lübeck, Landarmenverband                                                                                             | 20       |
| 21.          | Mannheim, Kreisausschuß                                                                                              | 10       |
| 22.          | Merfeburg, Provinzialverband ber Provinz Sachsen                                                                     | 50       |
| 23.          | Münfter, Provinzialverband ber Proving Westfalen                                                                     | 10       |
| 24.          | Offenburg, Rreistaffe                                                                                                | 10       |
| 25.          | Posen, Landarmendirektion der Proving Posen                                                                          | 10       |
| 26.          |                                                                                                                      | 10       |
| 27.          |                                                                                                                      | 10       |
| 28.          |                                                                                                                      | 30       |
| 29.          | Ulm, Landarmenbehörde                                                                                                | 10       |
| 30.          | Ulm, Landarmenbehörde                                                                                                | 10       |
| 31.          | Wien, Landesausschuß bes Erzherzogtums Ofterreich u. E                                                               | 200      |
| 3 <b>2</b> . | Wiesbaben, Landarmenverband im Regierungsbezirf Wiesbaben .                                                          | 40       |
| 33.          | Worms, Landarmenverband bes Rreifes Worms                                                                            | 10       |
|              | III. Behörden und ftaatliche Anftalten.                                                                              |          |
| 1            |                                                                                                                      | 10       |
| 1.<br>2.     | Breslau, Gemeinde-Kirchenrat zu St. Bernhardin (Seminargaffe 13 II)                                                  | 10       |
| 3.           | " Gemeinde-Kirchenrat zu XI. M. Jungfrauen (Elbingstr. 11)<br>Duffelborf, Landesversicherungs-Anstalt "Rheinprovinz" | 10       |
|              |                                                                                                                      | 20       |
|              | hamburg, Gewerbekammer (Gr. Bleichen 61/63)                                                                          | 10<br>10 |
| ð.           | hamburg, Stat. Bur. ber Steuerbep. (Gr. Bleichen 28)                                                                 | 10       |
| 0.           |                                                                                                                      | 10       |
| 7            | Str. 46/47)                                                                                                          | 10<br>10 |
| 0            | Karlsruhe, Großhrzl. Stat. Landesamt                                                                                 | 10       |
| 0.           |                                                                                                                      | 10       |
| 10           | Konstanz, Grsh. Lanbestommissär                                                                                      | 10       |
| 11           | Lübed, Hans. Bers.=Unstalt für Invaliditäts= u. Altersversicherung                                                   | 10       |
| 12.          |                                                                                                                      | 20       |
|              | " Bentralarmendep                                                                                                    | 10       |
| 14           | Strafburg i. E., Zivilhospizien (Nifolausstaden)                                                                     | 10       |
| 15           | Stuttgart, Königl. Statistisches Landesamt                                                                           | 10       |
| 16.          | " " Ministerium bes Inneren                                                                                          | 20       |
| 10.          |                                                                                                                      | 20       |
|              | IV. Anstalten und Bereine.                                                                                           |          |
| 1.           | Annaberg i. S., Berein gegen hausbettelei                                                                            | 10       |
| Z.           | Berlin, Baterländischer Frauenverein (N.W. 7. Unter ben Lin-                                                         |          |
| 0            | ben 72/73)                                                                                                           | 50       |
| 3.           | " Zentralausschuß für die innere Mission ber Deutschen                                                               | 10       |
| 4.           | Evangelischen Kirche. (W. 35 Genthinerstraße 38)                                                                     | 10       |
| 4.           | " Berein gegen Berarmung (Deutscher Turm, Genbarmen-                                                                 | 10       |

|     | bettr                                                                                            | age.<br>M |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.  | Berlin, Deutsch - israelitischer Gemeinbebund (W. 35 Stegliger-<br>ftrage 85 I)                  | 10        |
| 6.  | Brovinzialausschuß für innere Mission der Brovinz Brandensburg (Berlin W., Bassauerstr. 16 II)   | 10        |
| 7.  | Auskunftässelle ber Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur<br>(Unter ben Linden 16, Hof III) | 10        |
| 8.  | " Zentrasstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen (SW. Defiauerstr. 14).                       | 10        |
| 9.  | " Zentrasstelle, Abteilung für Armenpflege und Wohltätigkeit<br>(SW. Dessauerstr. 14).           | 10        |
| 10. | " Berband für jubifche Bohltätigkeitspflege (Rofenftr. 2/4)                                      | 10        |
| 11. | " Berein ber Berl. Armenarzte (Arm Dir.)                                                         | 20        |
| 12. |                                                                                                  | 10        |
| 13. |                                                                                                  | 10        |
| 14. | " Armenpflegerinnenverein (Stadthaus, Magistratebureau I)                                        | 10        |
| 15. | " Synagogengemeinde (Ballftr. 13/14)                                                             | 10        |
| 16. | " Jerael. Krankenpflegeanstalt (E. Sache, Hohenzollernstr. 96)                                   | 10        |
| 17. | " Berein. Erziehungshaus Daheim (V, Ziethenstr. 11) .                                            | 10        |
| 18. | " Berein zur heilung armer Augenkranker (Major a. D. v. Thaben, Opikstr. 111)                    | 10        |
| 19. | " Evangel. Bereinshaus für innere Mission (Justizrat Grüpner, Taschenstr. 18°)                   | 10        |
| 20. | " Evang. Armenverein (Frau Geh. Rat Prof. Dr. Brie, IX Berl. Auenstr.)                           | 10        |
| 21. | Bruhl, Rhein.=Westf. Frauenverband (Frau Dr. Thierbach)                                          | 10        |
|     | Caffel, Baterländischer Frauenverein                                                             | 10        |
| 23. | " Berein gegen Sausbettelei (Stadtfetr. Soffmeifter)                                             | 10        |
|     | Coln a. Rh., Rechtsichupftelle für Frauen (Frl. L. Benzel, Ganfa-<br>ring 61)                    | 10        |
| 25. | Darmstadt, Allgem. Berein gegen Berarmung u. Bettelei (Bismard-<br>ftraße 58)                    | 10        |
| 26. | Deffau, Baterländischer Frauenverein                                                             | 10        |
|     | Dortmund, Wohltätigkeitsverein (Betenftr. 35 a)                                                  | 10        |
| 28. | Dresben, Berein gegen Armennot und Bettelei (Elbgäßchen 8) .                                     | 10        |
| 29. | " Landesverein für innere Miffion ber evangluth. Kirche<br>in Sachsen (Lüttichaustr. 18 II)      | 10        |
| 30. | Frankfurt a. M., Armenverein                                                                     | 15        |
| 31. | " Bentrale für private Fürsorge (Hochstr. 9 part.)                                               | 10        |
| 32. | " Inftitut für Gemeinwohl (Kettenhofweg 27) .                                                    | 10        |
| 33. | " Hauspflegeverein (Frau Stadtrat Flesch)                                                        | 10        |
| 34. |                                                                                                  | 10        |
|     | Giegen, Allgem. Berein für Armen= und Krankenpflege                                              | 10        |
|     | Graz, Landesverband für Wohltätigkeit in Steiermark                                              | 10        |
| 37  |                                                                                                  | 10        |

Mitglieber=

|              | - Witgl<br>beitr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ieber=<br>äge. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M.             |
| 38.          | hamburg, Frauenverein zur Unterftützung der Armenpflege (Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|              | Allee 8 Part.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10             |
| 39.          | " Gaft- und Krankenhaus (Danzigerftr. 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10             |
| 40.          | Hannover, Deutsch= Evangel. Frauenbund (Frl. v. Feldmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|              | Lärchenstr. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
| 41.          | Berein gegen Hausbettelei (Maschstr. 3A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10             |
| 42.          | Rarlfruhe, Landesverein für innere Miffion (Ablerftr. 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10             |
| 43.          | " Badischer Frauenverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20             |
| 44.          | Karlsruhe, Zentralleitung b. Landesverbandes babischer Bezirksvereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|              | f. Jugenbichut u. Gefangnenfürforge (herrenftrage 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10             |
| 45.          | Riel, Gefellschaft freiwilliger Armenfreunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10             |
| 46.          | Leipzig, Berein zur Berhütung ber Hausbettelei (Brof. Dr. Howard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|              | Mauricianum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10             |
| 47.          | Orman Dictoria Das Margins für innera William (Mahiter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10             |
| 48.          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10             |
|              | Lübed, Biblioth, ber Gefellschaft zur Beförderung gemeinn. Tätig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 10.          | feit (Königsstr. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10             |
| 50           | Magbeburg, Provinzialerziehungsverein (Baftor Hilbebrandt, Neu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
| <del>,</del> | ftädterstr. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10             |
| 51.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
| J            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
| 50           | Market and the first first of the first of t | 10             |
| 53.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
| 54.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |
| 50.          | Reutlingen, Guftav Werner-Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10             |
|              | Siegen, Armenunterstützungsverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20             |
| <u>57.</u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 98.          | Strafburg i. E., Charitas-Berband (Allerheiligenftr. 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10             |
| <u>59.</u>   | Stuttgart, Lokalwohltätigkeitsverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20             |
| <u>60.</u>   | " Zentralleitung bes Wohltätigfeitsvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20             |
| 61.          | Wien, Berein Settlement XVI (Friedrich Kaiserstr. 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|              | T (1) ( m t m t m t m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|              | V. Einzelne Perfonen, Firmen u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| _            | Office of the second se |                |
| 1.           | Altfelig, Dr. Oberbürgermeister, Lahr i. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5              |
| 2.           | Altona, Amtsrichter, Riel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5              |
| 3.           | Michaffenburg, L., Rentner, Roln (Salierring 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5              |
| 4.           | Uschrott, Dr. jur., Landgerichtsdir., Berlin W. 10 (Hildebrandstr. 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5              |
| 5.           | Bär, J., Stadtrat, Frankfurt a. M. (Feldbergftr. 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5              |
| 6.           | Baur, Dr. jur., Senator, Altona (Balmaille 75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5              |
| 7.           | v. Begnate, Frau, hamburg (Angerftr. 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5              |
| 8.           | Benbix, Domkapitular, Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5              |
| 9.           | Bensheimer, A., Frau, Mannheim (2. 12, 18.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5              |
| 10           | Maring Mr Marlin W 20 (Mr hay Maritaltinha 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲.             |

| 11. Blend, Dr. jur., Geh. DRegRat, Präß. b. Rgl. Preuß. Stat. Lanbesamts, Berlin SW. (Linbenstr. 28)  12. Bödh, Dr. jur., Geh. RegRat, Pros., Charlottenburg (Wangenbeimstraße 7)  13. Böhringer, F., Frau, Mannheim (L. 9. 1a)  14. Börner, Dr. med., Kreišarzt, Sichwege i. H.  15. v. Bothmer, Graf, München (SiegstrStr. 13)  16. Brennede, Dr. med., Sanitätsrat, Magbeburg S. (Westenbstr. 35)  17. Brößling, Stadtrat, Vressau (Oblauuser 6)  18. Bücher, Dr. E., Prosesson, Ceupsig (Gustau Abolssitr. 3111)  19. Bütow, Dr., Berlin W. (Russ. Damm 250)  20. Büxenstein, Kausmann, Berlin W. (Markgrasenstr. 63)  21. Buss, Dr., wenator, Vremen  22. Claußen, H., Bremen (Gerharbtstr. 11)  23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (Wilh-Vl. 8)  24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17)  25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagne i. B.  26. Doß, M., Baumeister, Hagne i. B.  27. Drape, Dir. d. Mentens und Kapitalvers-Anstat, Hannover (Landssicks)  28. Düttmann, Regierungsrat, Obenburg  29. Edinger, Anna, Frau, Franksurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr., Jur., Rechtsanw., Bremen (Romturstr. 2)  31. Eside, Dr., Sanitätsrat, Höpelwig b. Bresslau (XVI)  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Both, Lebensvers-Ges., Gotha  33. Engels, R., Rausmann, Coln (Sedanstr. 2)  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gesse (Segmeden)  35. Ernst, Frau L., Elserset (Berliner Str. 27)  36. Eschian, Dr., Direstor, Sinsheim b. Heisberg.  37. Evert, Geb. RegRat, Berlin (BotshStr. 134a)  38. Engels, R., Rausmann, Frau M. verehel., Heisberg (Gegenbauerkroge)  10. Fally, C., Ober-Regierungsrat, Etuttgart (Königsstr. 74)  41. Farnam, H., M., Pros., Remhaven Conn. U.St. (Hillpouse W. 43)  42. Feßlert, C., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32)  43. Hillsein, Dr., med., Berlin C. W. (Klegender-Str. 54)  44. Fießd, Dr., Direstor, Sinsheim b. Heisberg (Gegenbauerkroge)  10. Fallseberg, Dr., Alsesinan, Berlin W. (Unter ben Linds.)  45. Frankel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freunb, Dr., jur., Elabtrat,       | Ritg beit:                                                      | lieber=<br>räge. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Ranbesamts, Berlin SW. (Linbenstr. 28)  12. Böch, Dr. jur., Geh. RegRat, Prof., Charlottenburg (Wangenbeimstraße 7)  13. Böhringer, F., Frau, Mannheim (L. 9. 1a)  14. Börner, Dr. med., Kreišarst, Sichwege i. H.  15. v. Bothmer, Graf, München (SiegstrStr. 13)  16. Brennede, Dr. med., Sanitäterat, Magdeburg S. (Westenbstr. 35)  17. Brößling, Stadtrat, Breslau (Ohlauuser 6)  18. Bücher, Dr. G., Prosessau (Ohlauuser 6)  18. Bücher, Dr. Gressau (Dhlauuser 6)  19. Bütow, Dr., Berlin W. (Rusf. Damm 250)  20. Bürenstein, Kaussmann, Berlin W. (Markgrasenstr. 63)  21. Buff, Dr. jur., Senator, Bremen  22. Claußen, H., Bremen (Gerharbtstr. 11)  23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (WilsM. 8)  24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17)  25. Cuno, I. Bürgermeister, Hanburg (Mommsenstr. 17)  26. Doß, M., Baumeister, Hanburg (Mommsenstr. 17)  27. Drape, Dir. d. Kentens und Kapitalvers. Anstalt, Hannover (Landsschafter)  28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg  29. Edinger, Minna, Frau, Frantsurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr. jur., Mechtsanw., Bremen (Komturstr. 2)  31. Cide, Dr. Sanitätsrat, Köpelmig b. Bressau (XVI)  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. Lebensvers. Gess., Gotha  33. Engels, R., Rausmann, Cöln (Sedanstr. 2)  34. Englund, G. Dir. des Altmenwesens, Gesse (Essenden)  35. Ernst, Frau L., Elberselb (Berliner Str. 27)  36. Essent, Brau L., Elberselb (Berliner Str. 27)  37. Essent, Brau L., Elberselb (Berliner Str. 27)  38. Handings hands, Dr., Berlin (RotsdSetr. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin (RotsdSetr. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin (RotsdSetr. 134 a)  39. Fähndrig v. Rabenau, Frau Al. verehel., Heiberg (Gegenbauer-krages)  40. Falls, C., Civiling, Berlin NW. (Dvortbeenstr. 32)  41. Friedeberg, Dr.       | 11 Blend. Dr. jur. Geb. D. Reg. Rat. Rraf. h. Rol. Breuk. Stat. | M.               |
| 12. Böch, Dr. jur., Geh. RegRat, Prof., Charlottenburg (Wangenbeimftraße 7)  13. Böhringer, R., Frau, Mannheim (2. 9. 1 a)  14. Börner, Dr. med., Kreisarzt, Eschwege i. H.  15. v. Bothmer, Graf, München (SiegfrStr. 13)  16. Brennede, Dr. med., Sanitätörat, Magbeburg S. (Bestenbstr. 35)  17. Brößling, Stabtrat, Bressau (Ohlauuser 6)  18. Bücher, Dr. C., Prosessau (Ohlauuser 6)  18. Bücher, Dr. G., Prosessau (Ohlauuser 6)  19. Bütow, Dr., Berlin W. (Ruf. Damm 250)  20. Büxenstein, Kausmann, Berlin W. (Martgrafenstr. 63)  21. Buff, Dr. jur., Senator, Vermen  22. Claußen, H. Bremen (Gerhardtstr. 11)  23. Cohn, Frau Justizart, Glogau (Wilse-Pl. 8)  24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommssenstr. 17)  25. Cuno, I. Bürgermeister, Hamburg (Mordenstraße 87)  27. Drape, Dir. d. Rentens und KapitalversUnstalt, Hannover (Landssickstr. 5)  28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg  29. Edinger, Anna, Frau, Fransfurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr. jur., Direkstannu, Bressau (KVI)  31. Eide, Dr. Sanitätörat, Höckstannu, Bressau (KVI)  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth, LebensversGef., Gotha  33. Engels, H., Kausmann, Cöln (Sedanstr. 27)  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gestle (Schweden)  35. Ernst, Frau L., Elberselb (Berliner Str. 27)  36. Eschian, Dr. med., Berlin (C. (Alexander-Str. 54)  37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (Botöd-Str. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54)  39. Fähndrigd. R., Ober-Regierungsrat, Euttgart (Königsstr. 74)  41. Farnam, H. B., Prof., Newhaven Conn. U.St. (Hillhouse W. 43)  42. Fehlert, C., Civiling., Berlin NW. (Ovorotheenstr. 32)  43. Finstelstein, Dr. med., Berlin W. S (Stegliser Str. 45/46)  44. Fiedeberg, Dr., Alsendare, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Frauntel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freund, Dr., Lin, Dir. d. Horis W. (Uniter ben Linde 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessau M., Berlin NW. (Uniter ben Linde 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessau M., Berlin NW. (Uni     | Lanbesamts. Berlin SW. (Linbenitr. 28)                          | 5                |
| heimstraße 7)  13. Böhringer, F., Frau, Mannheim (E. 9. 1 a).  14. Börner, Dr. med., Kreisarzt, Eschwege i. H.  15. v. Bothmer, Graf, München (SiegstStr. 13)  16. Brennede, Dr. med., Sanitätsrat, Magbeburg S. (Mestenbstr. 35)  17. Brößling, Stabtrat, Bressau (Ohlauuser 6)  18. Bücher, Dr. C., Krosessiu (Ohlauuser 6)  19. Bütow, Dr., Berlin W. (Kurf. Damm 250)  20. Bügenstein, Kausmann, Berlin W. (Martgrasenstr. 63)  21. Bussen, H., Bermen (Gerharbtstr. 11)  22. Claußen, H., Benator, Bremen  23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (WilhPl. 8)  24. Cohn, Mnna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommssenstr. 17)  25. Cuno, I. Bürgermeister, Hamburg (Morbenstraße 87)  26. Doß, M., Baumeister, Hamburg (Norbenstraße 87)  27. Drape, Dir. d. Renten- und KapitalversUnstalt, Hannover (Landsschießer)  29. Edinger, Anna, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr., jur., Rechtsanw., Brensen (Romturstr. 2)  31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Böpelwig b. Bressau (XVI)  32. Emminghaus, Dr., bus, berschim, Bresslau (XVI)  33. Engels, B., Kausmann, Cöln (Sebanstr. 2)  34. Englund, G. Dir. des Armenweiens, Gesse Gegendeuerkers, Geste Gegweben)  35. Ernst, Frau L., Elberselb (Berliner Str. 27)  36. Es die, Dr., Direstor, Einsheim b. Heiselberg  37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Megander-Str. 54)  39. Fähndrigd der Ras.  40. Farlag. E., Civiling, Berlin NW. (Oprotheenstr. 32)  41. Farnam, B. W., Prof., Nembawen Conn. U.St. (Billhouse W. 43)  42. Feblert, E., Civiling, Berlin NW. (Oprotheenstr. 32)  43. Finstelstein, Dr. med., Berlin W. (Oprotheenstr. 32)  44. Frankel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  45. Frankel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freund, Dr. jur., Sindbrat, Frankfurt a. M. (Unter ben Lindber 2)  48. Friedeberg, Dr., Alsselin W. (Minselenstrate)  48. Friedeberg, Dr., Alsselin W. (Minselenstrate)  49. Friedeberg, Dr., Alsselin W. (Minselenstrate)  40. Friedeberg, Dr., Alsselin W. (Mins     |                                                                 |                  |
| 13. Böhringer, F., Frau, Mannheim (R. 9. 1a). 5 14. Börner, Dr. mod., Kreisarzt, Ejdwege i. H. 5 15. v. Bothmer, Graf, München (Siegke-Sir. 13) . 5 16. Brennede, Dr. mod., Sanitätsrat, Magbeburg S. (Westenbstr. 35) 17. Brößling, Stadtrat, Breslau (Oblauuser 6) . 5 18. Bücher, Dr. G., Krossigo, Seinzig (Gustan Abolsstr. 3111) . 5 19. Bütow, Dr., Berlin W. (Russ. Damm 250) . 5 20. Büxenstein, Kausmann, Berlin W. (Markgrafenstr. 63) . 5 21. Buff, Dr. jur., Senator, Vremen . 5 22. Claußen, H. Bremen (Gerharbstir. 11) . 5 23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (Wils. Bl. 8) . 5 24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommssenstr. 17) . 5 25. Cuno, I. Bürgermeister, Hamburg (Morbenstraße 87) . 5 26. Doß, M., Baumeister, Hamburg (Norbenstraße 87) . 5 27. Drape, Dir. d. Kentens und Kapitalvers. Anstauk. Sanover (Landssicks) . 5 28. Düttmann, Kegierungsrat, Oldenburg . 5 29. Edinger, Anna, Frau, Fransstut a. M. (Leerbachstr. 27) . 5 30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Romturstr. 2) . 5 31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Köpelwig b. Breslau (XVI) . 5 32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Gold, Lebensvers. Gef., Gotha 33. Engels, B., Rausmann, Eslin (Sedonstr. 2) . 5 34. Englund, G. Dir. des Urmenwesens, Geste (Schweden) . 5 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) . 10 36. Efdle, Dr., Direstor, Sinsheim b. Heibelberg . 5 37. Evert, Geh. RegNat, Berlin (RotsdStr. 134 a) . 5 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alegander-Str. 54) . 5 39. Fähndrich v. Nadenau, Frau M. overehel., Geibelberg (Gegenbauersstraße 5) 40. Fald, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) . 5 41. Farnam, G. W., Prof., Newdagen Conn. U.St. (Hillhouse Wt. 43) 42. Fehlert, C., Civiling., Berlin NW. (Oorotheenstr. 32) . 5 43. Finselberg, Dr., Dir., Sindrat, Franssur u. MitBers. Mist., Berlin W. (Mm Köllnische Rart 8) . 5 47. Friedeberg, Dr., Uspellor, Berlin NW. (Ulnter ben Linben 42) 48. Friedeberg, Dr., Uspellor, Westlin NW. (Unter ben Linben 42) 48. Friedeberg, Dr., Uspellor, Westlin NW. (Unter ben Linben 42) 48. Friedeberg, Dr., Uspellor, | heimstraße 7)                                                   | 5                |
| 14. Börner, Dr. med., Kreisarzt, Cschwege i. H.  15. v. Bothmer, Graf, Münden (Siegstender. 13)  16. Brennede, Dr. med., Sanitätörat, Magbeburg S. (Westenbstr. 35)  17. Brößling, Stadtrat, Bredlau (Obsauler 6)  18. Bücher, Dr. C., Brosessen, Ceipzig (Gustan Abolssit. 3111)  19. Bütow, Dr., Berlin W. (Rurf. Damm 250)  20. Büxenstein, Kausmann, Berlin W. (Martgrafenstr. 63)  21. Buff, Dr. jur., Senator, Vremen  22. Claußen, H. Bremen (Gerhardstit. 11)  23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (Wilheus, Mommsenstr. 17)  24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17)  25. Cuno, I. Bürgermeister, Hamburg (Mordenstraße 87)  26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Nordenstraße 87)  27. Drape, Dir. d. Rentensund Kapitalversunstalt, Hannover (Landsschaftst. 5)  28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg  29. Sdinger, Anna, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Komturstr. 2)  31. Eide, Dr. Sanitätörat, Höpelmig b. Breslau (XVI)  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. Lebensversussessessessessessessessessessessessess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13. Bohringer, F., Frau, Mannheim (g. 9. 1a)                    |                  |
| 15. v. Bothmer, Graf, München (SiegfrStr. 18) 16. Brennede, Dr. med., Sanitätärat, Magbeburgs. (Westenbstr. 35) 17. Brößling, Stabtrat, Bressau (Ohlauuser 6) 18. Bücher, Dr. C., Prosessau (Ohlauuser 6) 18. Bücher, Dr. C., Prosessau (Ohlauuser 30) 19. Bütow, Dr., Berlin W. (Kurf. Damm 250) 20. Büxenstein, Kausmann, Berlin W. (Markgrasenstr. 63) 21. Buff, Dr. jur., Senator, Bremen 22. Claußen, H., Brau Dr., Charlottenburg (Montmsenstr. 17) 23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (WilhPl. 8) 24. Cohn, Unna, Frau Dr., Charlottenburg (Montmsenstr. 17) 25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagen i. B. 26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Morbenstraße 87) 27. Drape, Dir. d. Kentens und KapitalversUnstalt, Hannover (Landsschaftsstr. 5) 28. Düttmann, Regierungstat, Oldenburg 29. Edinger, Unna, Frau, Franssur, Wermen (Romturstr. 2) 30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Romturstr. 2) 31. Eide, Dr. Sanitätstat, Höpelmig d. Bressau (XVI) 32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Both. LebensversGef., Gotha 33. Engels, R., Rausmann, Coln (Sedanstr. 27) 34. Engels, R., Rausmann, Coln (Sedanstr. 2) 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 36. Eggers, MegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a) 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Mexander-Str. 54) 39. Fähndrich v. Rabenau, Frau M. verehel., Heidelberg (Gegenbauer-straße 5) 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) 41. Farnam, H. W., Prosessar, Serlin (RotsdStr. 134 a) 53. Fähndrich v. Rabenau, Frau M. verehel., Heidelberg (Gegenbauer-straße 5) 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) 41. Farnam, H. W., Prosessar, Herlin W. Berlin W. 45. Franstel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr. jur., Stabtrat, Franssumstra a. M. (Literberschit), Berlin W. 47. Friedeberg, Dr., Alsessar a. Berlin W. (Unter ben Linden 42) 48. Friedeberg, Dr., Alsessar a. Berlin W. (Unter ben Linden 42) 48. Friedeberg, Dr., Alsessar a. Berlin W. (Unter ben Linden 42) 48. Friedeberg, Dr., Alsessar a. Berlin W. (Unter ben Linden 42) 48.         |                                                                 |                  |
| 16. Brennede, Dr. med., Sanitätsrat, Magbeburg S. (Westenbstr. 35) 17. Brößling, Stabtrat, Breslau (Oblauuser 6) 18. Bücher, Dr. E., Brosesson, Leipzig (Gustau Abolsstr. 3111) 19. Bütow, Dr., Berlin W. (Rurf. Damm 250) 20. Bürenstein, Kausmann, Berlin W. (Martgrafenstr. 63) 21. Buff, Dr. jur., Senator, Bremen 22. Claußen, H., Bremen (Gerhardststr. 11) 23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (WilhAl. 8) 24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17) 25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagen i. B. 26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Nordenstraße 87) 27. Drape, Dir. d. Rentens und KapitalversUnstalt, Hannover (Landschafter. 5) 28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg 29. Edinger, Anna, Frau, Franksut a. M. (Leerbachstr. 27) 30. Cggers, H., Dr. jur., Nechtsanw., Bremen (Komturstr. 2) 31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Böpelwig b. Breslau (XVI) 32. Emmin ghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. LebensversGes., Gotha 33. Engels, R., Kausmann, Cöln (Sedanskr. 2) 34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gesse (Schweben) 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 36. Efdle, Dr., Direstor, Sinsheim b. Heidelberg (Gegenbauerstraße 5) 37. Evert, Geb. RegRat, Berlin (RotsdStr. 134 a) 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Merander-Str. 54) 39. Fähndrich v. Radenau, Frau All. verehel., Heidelberg (Gegenbauerstraße 5) 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgat (Königsstr. 74) 41. Farnam, H. B., Bros., Rewhaven Conn. U.St. (Hillhouse Av. 43) 42. Fehlert, C., Giviling, Berlin NW. (Dorotheenstr. 32) 43. Finstessen, Dr., med., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32) 44. Fiessen, Dr., ur., Stabtrat, Franksur a. M. 45. Franksel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Juv. et MtBerlin W. (Mther ben Linden 42) 48. Friedeberg, Dr., Asselin W., Berlin W. (Unter ben Linden 42) 48. Friedeberg, Dr., Miesser Berlin W. (Rronenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                    | 15. p. Bothmer, Graf, München (Siegfr.=Str. 13)                 |                  |
| 17. Brößling, Stabtrat, Breslau (Ohlauufer 6) 18. Bücher, Dr. E., Prosessor, Leipzig (Gustau Woolsstr. 3 III) 19. Bütow, Dr., Berlin W. (Kurf. Damm 250) 20. Büren stein, Rausmann, Berlin W. (Markgrasenstr. 63) 21. Buff, Dr. jur., Senator, Bremen 22. Claußen, H., Bremen (Gerhardistr. 11) 23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (WilhPl. 8) 24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17) 25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagen i. B. 26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Nordenstraße 87) 27. Drape, Dir. d. Mentens und Kapitalvers. Anstalt, Hannover (Landsschaftsstr. 5) 28. Düttmann, Megierungsrat, Oldenburg 29. Edinger, Anna, Frau, Franksurd. W. (Leerbachstr. 27) 30. Eggers, H., Dr. jur., Nechtsanw., Bremen (Komturstr. 2) 31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Höpelwig b. Breslau (XVI) 32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. Lebensvers. Ges., Gotha 33. Engels, B., Rausmann, Cöln (Sedanstr. 2) 34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gesse (Schweben) 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 36. Eschert, Geb. RegNat, Berlin (RotsdEtr. 134 a) 37. Evert, Geb. RegNat, Berlin (RotsdEtr. 134 a) 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54) 39. Fähndrich v. Nadenau, Frau Al. verehel., Heidelberg (Gegenbauer-straße 5) 41. Farnam, H. M., Prof., Rewhaven Conn. U.St. (Hillhouse Av. 43) 42. Fehlert, C., Eiviling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32) 43. Finstessen, Dr., med., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32) 43. Finstessen, Dr., Stabtrat, Franksurt a. M. 44. Flesch, Dr. jur., Stabtrat, Franksurt a. M. 45. Franksel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr., Jur., Dir. d. Husers u. MltBersAnst., Berlin W. (Ammissitr. 4/5) 48. Friedeberg, Dr., Alsessen Berlin W. (Unter ben Linber L.) 48. Friedeberg, Dr., Alsessen Berlin W. (Unter ben Linber L.) 49. Friedeberg, Dr., Alsessen Berlin W. (Unter ben Linber L.) 41. Friedeberg, Dr., Alsessen Berlin W. (Unter ben Linber L.) 42. Friedeberg, Dr., Alsessen Berlin W. (Unter ben Linber L.) 43. Friedeberg, Dr., Alsessen Berlin W. (Unter ben Linber L.)          |                                                                 | 5                |
| 18. Bücher, Dr. C., Professor, Leipzig (Gustav Abolsstr. 3III).  19. Bütow, Dr., Berlin W. (Kurf. Damm 250).  20. Büxenstein, Kausmann, Berlin W. (Markgrasenstr. 63).  21. Buff, Dr. jur., Senator, Bremen.  22. Claußen, H., Bremen (Gerharbtstr. 11).  23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (WilhPl. 8).  24. Cohn, Unna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17).  25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagen i. B.  26. Doß, A., Baumeister, Hagen i. B.  27. Drape, Dir. d. Rentens und Kapitalvers. Instalt, Hannover (Candsschafter. 5).  28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg.  29. Edinger, Anna, Frau, Franksurd. M. (Leerbachstr. 2).  30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Komturstr. 2).  31. Eide, Dr. Sanitästrat, Böpelwiß d. Breslau (XVI).  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. Lebensvers. Gess., Gotha 33. Engels, R., Rausmann, Coln (Sedanstr. 2).  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gesse (Schweben).  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27).  36. Eschler, Dr., Direktor, Sinsseim b. Heibelberg.  37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a).  38. Fabian, Dr. med., Berlin (L. (Alegander: Str. 54).  39. Fähndrich v. Radenau, Frau All. verehel., Heibelberg (Gegenbauerstraße 5).  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74).  41. Harnam, H. B., Brof., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43).  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotseenstr. 32).  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Stegliker Str. 45/46).  44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Franksurt a. M.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue).  46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Inn. u. AlltBers. Anst., Berlin W. (Am Köllnischen Part 8).  47. Friedeberg, Dr., Alsselfin, Berlin NW. (Unter ben Linden 42).  48. Friedeberg, Dr., Alsselfin Rerlin NW. (Unter ben Linden 42).                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |
| 19. Bütow, Dr., Berlin W. (Kurf. Damm 250) 20. Büxenstein, Kausmann, Berlin W. (Markgrafenstr. 63) 21. Buff, Dr. jur., Senator, Bremen 22. Elaußen, H., Bremen (Gerharbtstr. 11) 23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (WilhPl. 8) 24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17) 25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagen i. W. 26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Norbenstraße 87) 27. Drape, Dir. d. Kenten= und KapitalversUnstatt, Hannover (Landsschaftstr. 5) 28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg 29. Eddinger, Anna, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachstr. 27) 30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Komturstr. 2) 31. Eide, Dr. Sanitätrat, Pöpelmiß d. Breslau (XVI) 32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. LebensversGes., Gotha 33. Engels, K., Kausmann, Coln (Sedanstr. 2) 34. Englund, G. Dir. des Armenwessens, Gesse. 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 36. Escrift, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 37. Evert, Geb. RegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a) 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54) 39. Fähndrich v. Radenau, Frau Al. verehel., Heidelberg (Gegenbauer-straße 5) 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) 41. Farnam, H., B., Prof., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43) 42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dovotseenstr. 32) 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin NW. (Dovotseenstr. 32) 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin NW. (Dovotseenstr. 32) 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin NW. (Bovotseenstr. Str. 45/46) 44. Flesch, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Inn u. AlltBersAnst., Berlin W.  (Am Köllnischen Park 8) 47. Friedeberg, Dr., Alsesin Rarlin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedeberg, Dr., Alsesin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedemann, Frau A., Berlin NW. (Unter den Linden 42)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                  |
| 20. Bürenstein, Kausmann, Berlin W. (Markgrafenstr. 63). 21. Buff, Dr. jur., Senator, Bremen 22. Claußen, H. Bremen (Gerharbistr. 11). 23. Cohn, Frau Justizert, Glogau (WilhAl. 8). 24. Cohn, Arau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17). 25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagen i. B. 26. Doß, M., Baumeister, Hamburg (Mordenstraße 87). 27. Drape, Dir. d. Renten= und KapitalversUnstatt, Hannover (Landsschaftstr. 5). 28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg. 29. Edinger, Anna, Frau, Franssurg. Bremen (Komturstr. 2). 30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Komturstr. 2). 31. Eide, Dr. Sanitäterat, Höpelmig d. Bressau (XVI). 32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. LebensversGes., Gotha 33. Engels, K., Kausmann, Cöln (Sedanstr. 2). 34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gesse (Schweden). 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27). 36. Eschst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27). 37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (KotsdStr. 134 a). 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54). 39. Fähndrich v. Radenau, Frau Al. verehel., Heidelberg (Gegenbauer-straße 5). 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74). 41. Farnam, H. W., Pros., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43). 42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32). 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Stegliger Str. 45/46). 44. Flesch, Dr. jur., Stadbrat, Franksurt a. M. 45. Frankel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue). 46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Jun u. AlltBersAnsst., Berlin W. 47. Friedeberg, Dr., Alsessan Rerlin NW. (Uniter den Linden 42). 48. Friedemann, Frau A., Berlin NW. (Uniter den Linden 42).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 Bitom Dr. Berlin W. (Rurf. Damm 250)                         | 5                |
| 21. Buff, Dr. jur., Senator, Bremen  22. Claußen, H. Premen (Gerharbtstr. 11).  23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (WilhPl. 8)  24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17)  25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagen i. B.  26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Norbenstraße 87)  27. Drape, Dir. d. Menten- und KapitalversUnstalt, Hannover (Landsschaftstr. 5)  28. Düttmann, Regierungsrat, Olbenburg  29. Schinger, Anna, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr. jur., Nechtsanw., Bremen (Komturstr. 2)  31. Side, Dr. Sanitäterat, Pöpelwiß d. Bressau (XVI).  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. LebensversGes., Gotha  33. Engels, H., Kausmann, Coln (Sedanstr. 2)  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Geste (Schweben).  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27)  36. Efdle, Dr., Direstor, Sinsheim d. Heibelberg.  37. Evert, Ges. RegRat, Berlin (KotsdStr. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54)  39. Fähndrich v. Rabenau, Frau Al. veresell., heibelberg (Gegenbauer-straße 5)  40. Fald, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74)  41. Farnam, H., R., Krof., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43)  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Oorotheenstr. 32)  43. Fintelstein, Dr. med., Berlin W. (Oorotheenstr. 32)  44. Fiesch, Dr. jur., Stabtrat, Frankfurt a. M.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freund, Dr. jur., Dir. b. Ind u. AlltBersAnst., Berlin W. (Am Kölnischen Park 8)  47. Friedeberg, Dr., Alsessin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 Büren ftein Raufmann Berlin W. (Markarafenstr. 63)           | 5                |
| 22. Claußen, H. Bremen (Gerharbiftr. 11).  23. Cohn, Frau Justizat, Glogau (Wilh.=Pl. 8).  24. Cohn, Unna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17).  25. Cuno, I. Bürgermeister, H. B.  26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Nordenstraße 87).  27. Drape, Dir. d. Menten= und Kapitalvers.=Unstalt, Hannover (Landssightstr. 5).  28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg.  29. Edinger, Anna, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachstr. 27).  30. Eggers, H., Dr., jur., Nechtsanw., Bremen (Komturstr. 2).  31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Höpelwiß b. Bressau (XVI).  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. Lebensvers.=Ges., Gotha.  33. Engels, B., Kausmann, Cöln (Sedanstr. 2).  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Geste (Schweden).  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27).  36. Eschler, Dr., Direktor, Sinsheim b. Heidleberg.  37. Evert, Geh. Reg.=Rat, Berlin (Kotsd.=Str. 134 a).  38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander=Str. 54).  39. Fähndrich v. Rabenau, Frau Al. verehel., heidelberg (Gegenbauer=ftraße 5).  40. Falch, E., Ober=Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74).  41. Farnam, H., B., Krof., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43).  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Ovorotheenstr. 32).  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin NW. (Ovorotheenstr. 32).  44. Fiesch, Dr. jur., Stadtrat, Frankfurt a. M.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue).  46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Ind.= United Hebrew Charities, New York (356 second avenue).  47. Friedeberg, Dr., Alsessin NW. (Unter den Linden 42).  48. Friedeberg, Dr., Alsessin NW. (Unter den Linden 42).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 Auff Dr. jur. Senator Bremen                                 | 5                |
| 23. Cohn, Frau Justizrat, Glogau (WilhKl. 8)  24. Cohn, Unna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17)  25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagen i. M.  26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Nordenstraße 87)  27. Drape, Dir. d. Kenten= und KapitalversUnstalt, Hannover (Cand-schaftstr. 5)  28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg  29. Edinger, Anna, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Komturstr. 2)  31. Eide, Dr. Sanitätrat, Böpelwiß d. Breslau (XVI)  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. LebensversGes., Gotha  33. Engels, R., Kausmann, Coln (Sedanstr. 2)  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gesse (Schweben)  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27)  36. Eschler, Dr., Direktor, Sinsseim d. Heibelberg.  37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alegander-Str. 54)  39. Fähndrich v. Rabenau, Frau Al. verehel., Heibelberg (Gegenbauer-straße 5)  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74)  41. Farnam, H. B., Bros., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43)  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotseenstr. 32)  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin NW. (Dorotspeenstr. 32)  44. Fiesd, Dr. jur., Stabtrat, Frankfurt a. M.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Jun u. AlltBersAnst., Berlin W. (Am. Köllnissen Ap. 2)  48. Friedeberg, Dr., Alsselfen NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsselfen NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsselfen NW. (Botenenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Clauken & Bremen (Gerhardtftr. 11)                          |                  |
| 24. Cohn, Anna, Frau Dr., Charlottenburg (Mommsenstr. 17) 25. Cuno, I. Bürgermeister, Hagen i. B. 26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Nordenstraße 87) 27. Drape, Dir. d. Kenten= und KapitalversUnstatt, Hannover (Landsschaft). 28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg 29. Eddinger, Anna, Frau, Franksund, Bremen (Komturstr. 27) 30. Eggers, H., Dr., jur., Rechtsanw., Bremen (Komturstr. 2) 31. Eicke, Dr. Sanitätsrat, Böpelmig d. Bresslau (XVI) 32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. LebensversGes., Gotha 33. Engels, K., Kausmann, Eöln (Sedanstr. 2) 34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gesse (Schweden) 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 36. Eschser, Geh. RegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a) 37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a) 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54) 39. Fähndrich v. Radenau, Frau Al. verehel., Heidelberg (Gegenbauer-straße 5) 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) 41. Farnam, H. W., Pros., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43) 42. Feblert, E., Civiling., Berlin NW. (Dovotheenstr. 32) 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Stegliger Str. 45/46) 44. Flesch, Dr. jur., Stadbrat, Franksurt a. M. 45. Frankel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Jun u. AlstBersAnst., Berlin W. 47. Friedeberg, Dr., Alsessin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedemann, Frau A., Berlin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedemann, Frau A., Berlin NW. (Unter den Linden 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |
| 25. Euno, I. Bürgermeister, Hagen i. B. 26. Doß, M., Baumeister, Hamburg (Morbenstraße 87)  27. Drape, Dir. b. Renten= und Kapitalvers. Anstalt, Hannover (Landsschaftsstr. 5)  28. Düttmann, Regierungsrat, Olbenburg  29. Edinger, Anna, Frau, Franksurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Komturstr. 2)  31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Böpelwiß b. Breslau (XVI)  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. b. Goth. Lebensvers. Ges., Gotha  33. Engels, K., Kausmann, Gin (Sedanstr. 2)  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Geste (Schweben)  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27)  36. Escher, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27)  37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a)  38. Fadian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54)  39. Fähndrich v., Rabenau, Frau Al. verehel., Heidelberg (Gegenbauersstraße 5)  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74)  41. Farnam, H., M., Prof., Remhaven Conn. U.St. (Hillhouse Av. 43)  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32)  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freund, Dr. jur., Dir. b. Jnv. u. AlltBersAnst., Berlin W.  (Am Köllnischen Park 8)  47. Friedeberg, Dr., Alsessin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessin W., Berlin NW. (Unter den Linden 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 Cohn Anna Frau Dr Charlottenhurg (Mommsenstr 17)             |                  |
| 26. Doß, A., Baumeister, Hamburg (Nordenstraße 87).  27. Drape, Dir. d. Menten= und Kapitalvers.=Unstalt, Hannover (Landssighaftsstr. 5).  28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg.  29. Edinger, Anna, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachstr. 27).  30. Eggers, H., Dr. jur., Nechtsanw., Bremen (Komturstr. 2).  31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Böpelwiß b. Bressau (XVI).  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. Lebensvers.=Ges., Gotha.  33. Engels, K., Kausmann, Coln (Sedanstr. 2).  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Geste (Schweden).  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27).  36. Eschle, Dr., Direktor, Sinsheim b. Heibelberg.  37. Evert, Geh. Reg.=Rat, Berlin (Kotsd.=Str. 134 a).  38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander=Str. 54).  39. Fähndrigdv. Rabenau, Frau Al. verehel., Heibelberg (Gegenbauerstraße 5).  40. Falch, E., Ober=Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74).  41. Farnam, H., Krof., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43).  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Oorotheenstr. 32).  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue).  46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Sno.= u. Alt.=Bers.=Anst., Berlin W.  (Am Kölnischen Kart.)  47. Friedeberg, Dr., Alsesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42).  48. Friedeberg, Dr., Alsesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42).  48. Friedeberg, Dr., Alsesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 Cung I. Bürgermeister Sagen i. M.                            |                  |
| 27. Drape, Dir. b. Renten= und KapitalversAnstalt, Hannover (Landschiftestr. 5)  28. Düttmann, Regierungsrat, Olbenburg  29. Edinger, Anna, Frau, Franksurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Komturstr. 2)  31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Böpelwiß b. Bressau (XVI)  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth, LebensversGes., Gotha  33. Engels, K., Kausmann, Cöln (Sedanstr. 2)  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gesse (Schweden)  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27)  36. Eschle, Dr., Direktor, Sinsheim b. Heidelberg  37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (PotsdStr. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54)  39. Fähndrich v. Rabenau, Frau Al. verehel., heidelberg (Gegenbauer-  fraße 5)  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74)  41. Farnam, H., B., Kros., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43)  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Odorotheenstr. 32)  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglitzer Str. 45/46)  44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Franksurt a. M.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New  York (356 second avenue)  46. Freund, Dr. jur., Dir. b. Jnn u. AlltBersAnst., Berlin W.  (Am Kölnischen Park 8)  47. Friedeberg, Dr., Alsessin Nw. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessin Nw. (Berlin Nw. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessin Nw. (Berlin Nw. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Alsessin Nw. (Berlin Nw. (Unter den Linden 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |
| fcaftiftr. 5)  28. Düttmann, Regierungsrat, Oldenburg  29. Edinger, Ama, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachkr. 27)  30. Eggers, H., Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Romturstr. 2)  31. Side, Dr. Sanitätrat, Böpelwiß b. Breslau (XVI)  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. d. Goth. Lebensvers. Gef., Gotha  33. Engels, K., Rausmann, Cöln (Sedanstr. 2)  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Gefle (Schweben)  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27)  36. Eschler, Dr., Direktor, Sinsheim b. Heibelberg  37. Evert, Geh. Reg. Rat, Berlin (Botsd. Str. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin (L. (Alexander Str. 134 a)  39. Fähndrich v. Rabenau, Frau Al. verehel., Heibelberg (Gegenbauerstraße 5)  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74)  41. Farnam, H. B., Brof., Newhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43)  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotseenstr. 32)  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglitzer Str. 45/46)  44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Frankfurt a. M.  45. Frankel, Lee R., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freund, Dr. jur., Dir. b. Jin. u. Allt. Berl. Aberlin W. (Am Köllnischen Park 8)  47. Friedeberg, Dr., Alsesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedemann, Frau A., Berlin W. (Kronenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | ·                |
| 28. Düttmann, Regierungsrat, Olbenburg  29. Ebinger, Anna, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachstr. 27)  30. Eggers, H., Dr. jur., Mechsanw., Bremen (Komturstr. 2)  31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Köpelwiß b. Breslau (XVI)  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. b. Goth, Lebensvers. Ges., Gotha  33. Engels, K., Raufmann, Cöln (Sedanstr. 2)  34. Englund, G. Dir. bes Armenwesens, Gesse (Schweben)  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27)  36. Escht, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27)  37. Evert, Geh. Reg. Rat, Berlin (Botsd. Str. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin (Botsd. Str. 134 a)  39. Fähndrich v. Rabenau, Frau Al. verehel., Heibelberg (Gegenbauerstraße 5)  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74)  41. Farnam, H. M., Krof., Remhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43)  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32)  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Inv. u. MltBers. Anst., Berlin W.  (Um Kölnischen Kart.)  47. Friedeberg, Dr., Aspelin, Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedeberg, Dr., Miessers. Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedebemann, Frau A., Berlin W. (Rronenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 × 6106. ×1                                                    | 5                |
| 29. Ebinger, Anna, Frau, Frankfurt a. M. (Leerbachstr. 27) 30. Eggers, H. Dr. jur., Rechtsanw., Bremen (Komturstr. 2) 31. Eide, Dr. Sanitätsrat, Böpelwig b. Breslau (XVI) 32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. b. Goth. Lebensvers. Gef., Gotha 33. Engels, K., Kausmann, Edin (Sedanstr. 2) 34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Geste (Schweben) 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 36. Efdse, Dr., Direktor, Sinsheim b. Heibelberg 37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a) 38. Fabian, Dr. med., Berlin (BotsdStr. 134 a) 39. Fähndrich v. Rabenau, Frau A. verehel., Heibelberg (Gegenbauerstraße 5) 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) 41. Farnam, H. M., Brof., Remhaven Conn. U.St. (Hilbouse Av. 43) 42. Fehlert, E., Civiling, Berlin NW. (Dorotheenstr. 32) 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr. jur., Dir. b. Jnv. u. AltBersAnst., Berlin W. (Am Kölnischen Fark 8) 47. Friedeberg, Dr., Affessor, Berlin NW. (Unter ben Linden 42) 48. Friedeberg, Dr., Affessor, Berlin NW. (Unter ben Linden 42) 48. Friedebemann, Frau A., Berlin W. (Rronenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                  |
| 30. Eggers, H., Dr. jur., Nechtsanw., Bremen (Komturstr. 2) 31. Eicke, Dr. Sanitätärat, Pöpelmig b. Breslau (XVI). 32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. b. Goth. Lebensvers. Ges., Gotha 33. Engels, K., Kausmann, Göln (Sebanstr. 2) 34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Geste (Schweden). 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 36. Eschert, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (Kotsd. Str. 134 a) 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander Str. 54) 39. Fähndrigd v. Rabenau, Frau Al. veresels., Heddersett. 39. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) 41. Farnam, H. W., Perlin NW. (Ovorotheenstr. 32) 42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Ovorotheenstr. 32) 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglitzer Str. 45/46) 44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Frankfurt a. W. 45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr. jur., Dir. b. Ind. u. AlltBers. Anst., Berlin W. (Am Köllnischen Park 8) 47. Friedeberg, Dr., Alsesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedeberg, Dr., Alsesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedebemann, Frau A., Berlin NW. (Unter den Linden 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 Ehinger Anna Frau Frankfurt a M. (Reerhachstr 27)            |                  |
| 31. Eicke, Dr. Sanitätärat, Pöpelmig b. Breslau (XVI).  32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. b. Goth. LebensverfGef., Gotha  33. Engels, P., Kaufmann, Göln (Sebanftr. 2).  34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Geste (Schweben).  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27).  36. Eschler, Dr., Direstor, Sinsheim b. Heibelberg.  37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (BotsdStr. 134 a).  38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54).  39. Fähndrigdv. Rabenau, Frau Alexander-Str. 54).  30. Fähndrigdv. Rabenau, Frau Alexander-Str. 54).  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königssstr. 74).  41. Farnam, H. M., Krof., Mewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43).  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Ovrotheenstr. 32).  43. Fintelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglitzer Str. 45/46).  44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Frantsurt a. M.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue).  46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Sno u. AltBersAnst., Berlin W. (Am Köllnischen Park 8).  47. Friedeberg, Dr., Alsesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42).  48. Friedeberg, Dr., Alsesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42).  48. Friedebemann, Frau A., Berlin W. (Kronenstr. 4/5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 Cagera & Dr jur Rechtägnm Bremen (Comturftr 2)               |                  |
| 32. Emminghaus, Dr. jur., Dir. b. Goth. Lebensvers. Gef., Gotha 33. Engels, R., Rausmann, Göln (Sebanstr. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 Eide Dr. Sanitätärat Rönelmik h. Breglau (XVI)               |                  |
| 33. Engels, B., Kaufmann, Cöln (Sebanstr. 2) 5 34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Geste (Schweden) 5 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27) 10 36. Esch str. Dr., Direktor, Sinsheim b. Heidelberg 5 37. Evert, Geh. Reg.=Rat, Berlin (Botod.=Str. 134 a) 5 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander=Str. 54) 5 39. Fähndrich v. Radenau, Frau Al. verehel., Heidelberg (Gegenbauer=straße 5) 10 40. Falch, E., Ober=Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) 5 41. Farnam, H. W., Pros., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43) 42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32) 5 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32) 5 44. Flesch ort. Eichbrat, Franksurt a. M. 5 45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 5 46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Jin.= u. Alt.=Bers.=Anst., Berlin W. (Am Köllnischen Park 8) 5 47. Friedeberg, Dr., Alsselfen, Berlin NW. (Unter den Linden 42) 5 48. Friedemann, Frau A., Berlin NW. (Unter den Linden 42) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                  |
| 34. Englund, G. Dir. des Armenwesens, Geste (Schweben).  35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27).  36. Eschle, Dr., Direktor, Sinsheim b. Heibelberg.  37. Evert, Geh. RegAat, Berlin (BotsdStr. 134 a).  38. Kabian, Dr. med., Berlin C. (Alegander-Str. 54).  39. Fähndrich v. Aabenau, Frau Al. verehel., Heibelberg (Gegenbauer-straße 5).  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74).  41. Farnam, H. W., Bros., Newhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43)  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32).  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglitzer Str. 45/46)  44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Frankfurt a. M.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue).  46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Inv u. AltBersAnst., Berlin W. (Am Köllnischen Park 8).  47. Friedeberg, Dr., Aspesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedebemann, Frau A., Berlin W. (Kronenstr. 4/5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 Engela R Raufmann Göln (Sedanstr 2)                          |                  |
| 35. Ernst, Frau L., Elberseld (Berliner Str. 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 Englund & Dir bes Armenmesens Giefle (Schmeden)              |                  |
| 36. Efdle, Dr., Direktor, Sinsheim b. Heibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                  |
| 37. Evert, Geh. RegRat, Berlin (PotobStr. 134 a)  38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander-Str. 54)  39. Fähndrich v. Nabenau, Frau Al. verehel., Heidelberg (Gegenbauer-ftraße 5)  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74)  41. Farnam, H. B., Brof., Newhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43)  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32)  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglitzer Str. 45/46)  44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Frankfurt a. M.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Ind u. AltBersAnst., Berlin W.  (Am Köllnischen Kark 8)  47. Friedeberg, Dr., Alsesson, Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedemann, Frau A., Berlin W 8 (Kronenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                  |
| 38. Fabian, Dr. med., Berlin C. (Alexander:Str. 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                  |
| 39. Fähnbrich v. Rabenau, Frau Al. verehel., heibelberg (Gegenbauerftraße 5)  40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsftr. 74)  41. Farnam, H. W., Brof., Rewhaven Conn. U.St. (Hilhoufe Av. 43)  42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32)  43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglißer Str. 45/46)  44. Flesch, Dr. jur., Stabtrat, Franksurt a. M.  45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)  46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Inv. u. AltBersAnst., Berlin W. (Am Köllnischen Park 8)  47. Friedeberg, Dr., Asserbin, Berlin NW. (Unter den Linden 42)  48. Friedemann, Frau A., Berlin W 8 (Kronenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |
| ftraße 5). 10 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsftr. 74). 5 41. Farnam, H. W., Brof., Newhaven Conn. U.St. (Hilhoufe Av. 43) 42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32). 5 43. Fi nkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglitzer Str. 45/46) 44. Flesch, Dr. jur., Stabtrat, Franksurt a. M. 5 45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue). 5 46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Ind. AlltBersAnst., Berlin W. (Am Köllnischen Park 8). 5 47. Friedeberg, Dr., Asserbier, Berlin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedemann, Frau A., Berlin W 8 (Kronenstr. 4/5). 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                  |
| 40. Falch, E., Ober-Regierungsrat, Stuttgart (Königsstr. 74) 41. Farnam, H. W., Krof., Newhaven Conn. U.St. (Hilhouse Av. 43) 42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32) 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglitzer Str. 45/46) 44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Frankfurt a. M. 45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Ind. U. UltBersAnst., Berlin W. (UM Köllnischen Kark 8) 47. Friedeberg, Dr., Usselfior, Berlin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedemann, Frau A., Berlin W 8 (Kronenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 10               |
| 41. Farnam, H. W., Prof., Newhaven Conn. U.St. (Kilhoufe Av. 43) 42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32) 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Steglitzer Str. 45/46) 44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Franksurt a. M. 45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Jnn.= u. AltBers.=Anst., Berlin W. (Am Köllnischen Park 8) 47. Friedeberg, Dr., Assertin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedemann, Frau A., Berlin W 8 (Kronenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | -                |
| 42. Fehlert, E., Civiling., Berlin NW. (Dorotheenstr. 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                  |
| 43. Finkelstein, Dr. med., Berlin W. 35 (Stegliger Str. 45/46) 44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Franksurt a. M. 45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue) 46. Freund, Dr. jur., Dir. d. Inv. u. AltBersAnst., Berlin W. (Um Köllnischen Park 8) 47. Friedeberg, Dr., Asserlin NW. (Unter den Linden 42) 48. Friedemann, Frau A., Berlin W 8 (Kronenstr. 4/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                  |
| 44. Flesch, Dr. jur., Stadtrat, Franksturt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 5                |
| 45. Frankel, Lee K., manager, United Hebrew Charities, New York (356 second avenue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                  |
| York (356 second avenue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | v                |
| 46. Freund, Dr. jur., Dir. b. Inv.= u. Alt.=Bers.=Anst., Berlin W. (Am Köllnischen Park 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 5                |
| (Am Köllnischen Bark 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 Freund Dr ing Dir h Enn u Alt Rorf Maft Rorlin W             | U                |
| 47. Friedeberg, Dr., Affeffor, Berlin NW. (Unter ben Linben 42) 5 48. Friedemann, Frau A., Berlin W 8 (Kronenftr. 4/5) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Im Göllnischen Rart 8)                                         | 5                |
| 48. Friedemann, Frau A., Berlin W 8 (Kronenstr. 4/5) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 Friehehera Dr Missior Rerlin NW (1Inter han Ginhan 42)       |                  |
| 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 Friehemann Frau M Rerlin W & (Proposite A/K)                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |

|            | Mitglieber-<br>beiträge.                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | n.                                                                   |
|            | Geibel, Dr. C., Buchhändler, Leipzig (Dresbener Str. 17) 10          |
|            | Geiger, Dr. B., Juftigrat, Frankfurt a. M. (Schillerstr. 22) . 6     |
| 52.        |                                                                      |
| 53.        |                                                                      |
| 54.        |                                                                      |
| 55.        | Goverts, Dr. jur., Landrichter, Hamburg, Beimhuberftr 5              |
| <b>56.</b> |                                                                      |
| 57.        |                                                                      |
| 58.        |                                                                      |
| 59.        |                                                                      |
| 60.        | Guttftadt, Dr. med., Geh. Med. Rrof., Berlin W. (Gen-                |
|            | thinerstraße 12)                                                     |
| 61.        |                                                                      |
| 62.        | Sallgarten, Charl., Privatmann, Frankfurt a. M. (Miquelftr. 21) 5    |
|            | Samburg, Frau, Charlottenburg (Rantftr. 154) 5                       |
| 64.        | Sammerftein, Stadtv., Berlin W. 57 (Rurf. Str. 20/22) . 5            |
| 65.        |                                                                      |
| 66.        | Safenclever, B. jr., Remicheib (Schütenftr.) 5                       |
|            | Saupt, Beigeord., Duisburg-Ruhrort 5                                 |
|            | Saufer, Dr. med., Ober=Med.=Rat, Karleruhe 5                         |
|            | Beimann, G., Berlin S. 13 (Alexandrinenftr. 26) 5                    |
|            | Berfe, Burgermeifter a. D., Gr.=Lichterfelbe (Ringftr. 31) 5         |
|            | Bergfelb, Dr. G., Wilbpart b. Botebam (Liftoriaftr. 37) . 5          |
|            | Benben, Dr. jur., Cefr. b. Burgerich. Samb. Borgf. (Alfredftr. 52) 5 |
|            | Hilbebrand, Senator, Bremen                                          |
|            | Birfd, B., Stadtverordneter, Charlottenburg (Spielhagenftr. 12) 5    |
|            | Birfcberg, Dr., Brof., Charlottenburg (Berliner Str. 80a) . 5        |
| 76.        | Boch ftetter, B., Kirchenrat u. Defan, Lorrach 5                     |
| 77.        | hoffmann, Stadtrat, Nigborf (Schönstebterftr. 10 I) 5                |
| 78.        | v. Sollanber, Bürgermeifter, Mannheim (Rennershofftr. 15 II) 5       |
| 79         | Hoppe, Pfarrer, Nowames (Oberlinhaus) 5                              |
| 80.        | Horion, Dr., Lanbesrat, Duffelborf (Schillerftr. 45) 5               |
|            | Horn, Dr. med., Canitaterat, Gnoien in Medlenburg 5                  |
| 82         | Jacob, Siegfr., Charlottenburg (Grolmannstr. 30/31) 5                |
|            | Jacobsohn, Justigrat, Bosen                                          |
|            | Jaftrow, Dr. ph. Prof., Charlottenburg (Berl. Str. 54) 5             |
|            | Jauch, J. C. A., Mitglied bes Armen-Rollegiums, hamburg-Borg-        |
| 00.        | E TL (OVYE LEI OO)                                                   |
| 86         | Raae, Bastor, Kvärndrup (Dänemark)                                   |
|            | O.TY C M. F CLLL CM' of C (1977 LE O)                                |
| 88         | Reld, Dr. Geh. Ober-RegRat, Bräs. des Heimatsamtes, Char-            |
| 00.        |                                                                      |
| 80         | Rlaiber, Finanzrat a. D., Stuttgart (Hohenheimererstr. 8).           |
| 90         | Kluge, Sefr. der Armenverw., Hamburg (Mittelstr. 37) 5               |
|            | On a sear Dr. G. Gambina Gunanhant                                   |
| 01.        | Milater, Dr. g., guindarg eppendorf                                  |

|      | Detti                                                           | M. |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 92.  | Rnope, Stadtrat, Direktor, Siegen                               | 10 |
|      | Röhne, Dr., Amtsgerichtsrat, Berlin W., (Joachimtalerftr. 12 I) | 5  |
|      | Rramm, Baftor am Diat Saufe, Witten a. S                        | 5  |
| 95   | Rühtmann, Cenats-Cefretar, Bremen (Contrascarpe 202) .          | 5  |
| 96   | Rünger, Bürgermeister, Bosen (Gartenftr. 16)                    | 5  |
| 97   | Kunwald, Dr. jur., Hof= u. Gerichtsabr., Wien (Schulerftr. 1)   | 15 |
| 08   | Langen, G., Raufmann, Coln (Jakobstr. 27)                       | 10 |
|      | Lehbert, Hofrat, Mostau (Pokrowsky most dom Jermakowa)          | 5  |
| 100  | Renel From Mifred Mannheim N 7 5                                | 5  |
| 101  | Lenel, Frau Alfreb, Mannheim N. 7. 5                            | 5  |
| 102  | Levy, A., Dr. ph., Hamburg I (Jungfernstieg 2 II).              | 10 |
| 103  | Lobethal, Kaufmann, Breslau (Nicolaiftadtgraben 13)             | 5  |
| 104  | Lubwig = Wolf, L., Stadtrat, Leipzig (Rathausring 5)            | 5  |
| 105  | Maas, F., Privatmann, Frankfurt a. M. (Liebigstr. 3)            | 5  |
| 106. | Maas, Frau Heinrich, Berlin W. (Hilbebrandftr. 23)              | 5  |
| 107. | Maaß, E., Buchholr. (Leop. Bog), Samburg (Sohe Bleichen 34) .   | 6  |
| 108. | Maaß, Dr. L., Frankfurt a. M. (Schloßstr. 94)                   | 5  |
| 109. | Maing, Cally M., Raufm., Samburg (Borfenhof)                    | 5  |
|      | Dard, Stabtrat, Breslau (Tauengienplat 11)                      | 5  |
|      | Marfop, Rentner, Berlin W. (Königin Augustaftr. 43)             | 5  |
|      | Martius, Stadtrat, Breslau (Alegander-Str. 12)                  | 5  |
| 113. | v. Maffow, Geh. Ober=Reg.=Rat, Botsbam (Lenaustr. 12)           | 5  |
| 114. | Matthies, Senator, Hamburg 8 (Grimmftr. 27)                     | 10 |
| 115. | Man, Mar, Beibelberg                                            | 5  |
| 116. | v. Manr, Dr. Brof., Unt. Staatsfeft. 3. D., München (Georgen=   |    |
|      | straße 38)                                                      | 5  |
|      | Med, J., Pfarrer u. GymnLehrer, Mannheim                        | 5  |
|      | Metler v. Traunwies, Frau, Wien I (Reichstratftr. 25) .         | 5  |
| 119. | Merton, B., Frankfurt a. M. (Guiolletftr. 24)                   | 20 |
| 120. | Mesthaler, Helene, Frl., Rurnberg (Rathausplat 5)               | 5  |
| 121. | Megtorff, H. Th., Mitglied des Armen-Rollegiums, Hamburg        |    |
|      | (Hammerbrookstr. 76)                                            | 5  |
|      | Meyer, B., Rechtsanwalt, Berlin SW. (Sall. Ufer 11)             | 5  |
|      | Milbradt, Mag. Rat, Berlin W. 30 (Arm. Dir.)                    | 5  |
| 124. | Minben, Dr., Uff., Synd., Berlin W. (Rleiftftr. 1)              | 5  |
|      | Möfel, Dr., Rechtsanw., Mannheim C. 2. 1                        | 5  |
|      | Müller, S., Superintendent, Gotha                               | 5  |
| 127. | Müller, Borst. bes Armen-Aussch., Stuttgart (Alter Schlofpl. 2) | 5  |
| 128. | Müller=Simonis, Dr., Strafburg i. E. (Sct. Leonh.) .            | 5  |
| 129. | Münfterberg, Dr., Stadtrat, Berlin W. (Dörnbergftr. 7) .        | 5  |
| 10U. | Münsterberg, KommRat, Danzig-Langsuhr                           | 5  |
|      | Reuer, F., Dr. jur., Landessefretär, Graz (Albertstr. 13)       | 5  |
|      | Rielsen, Senator, Bremen                                        | 15 |
| 134  | Nietner Dr. Dh. Stahfarst Berlin W. (Eichharnftr 9)             | 5  |
|      |                                                                 |    |

Mitglieber-

|    |               | Witg<br>bet                                                         | lieber -<br>räge. |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |               |                                                                     | Dì.               |
|    | 135.          | Dbft, A., Apothefer, Rogenau                                        | 5                 |
|    | 136.          | Beterfon, Stadtrat, Breslau (Zwingerplat 2)                         | 5                 |
|    | 137.          | Pfeiffer, B., Baftor, Berlin (Alt-Moabit 183)                       | 5                 |
|    | 138.          | Pfeiffer, B., Paftor, Berlin (Alt-Moabit 183)                       | 5                 |
|    | 139.          | Bieper, Dr. A., Generalbir., M. Bladbach                            | 5                 |
|    | 140.          | Bierftorff, Brof., Jena                                             | 5                 |
| L  | 141.          | Bierftorff, Brof., Jena                                             | 5                 |
| Į  | 142.          | Blag, Dr., Direktor, Behlenborf-Berlin                              | 5                 |
|    | 143.          | Boetter, Dr., Stadtbeg. Argt, Chemnis                               | 5                 |
|    | 144.          | Boft, Frau Elifab., Mannheim (Raiferring 18)                        | 5                 |
|    | 145.          | Boft, Dr., Beh. Reg. Rat, Berlin (Deffauerftr. 14)                  | 5                 |
|    | 146.          | Bring & beim. Stadtrat, Breglau (Dhlauufer 6)                       | 5                 |
|    | 147.          | Bütter, Beh. Reg. Rat, Berlin (NW. 6 Charité)                       | 5                 |
|    | 148.          | Duibbe, E., München, (Leopolbstr. 42)                               | ç                 |
|    | 149.          | Raeber, Juftigrat, Kopenhagen (Sortebame Doffering 101) .           | 5                 |
|    | 150.          | Reiche, Landgerichtsbirettor, Riel (Sobenbergftrage)                | 5                 |
|    |               | Reicher, Dr. S., Wica (Riemergaffe 5)                               | 5                 |
|    | 152.          | Reichensperger, C., Landger Brafid., Cobleng                        | 5                 |
|    | 153.          | Reinhard, Dr. jur., Birtl. Beh. Reg.=Rat, Erg., Rarleruhe.          | 5                 |
|    | 154.          | Reis, Ph., Raufmann, Rentner u. Stadtverorb., Maing (Boni-          |                   |
|    |               | faziusplat 6)                                                       | 5                 |
|    | 155.          | Rivière, L., Baris (rue Jouffroy 91)                                | 5                 |
|    | 156.          | Roben ader, Dr. med., Bonned i. Thur.                               | 5                 |
|    | 157.          | Röfing , M. F., Frl., Lubed (Braelsborfer Allee 18)                 | 5                 |
|    | 158.          | Röfing, Ther., Frl., Lübeck (Röckstr. 1 a)                          | 5                 |
|    | 159.          | Rofenfeld, E., Dr. jur. et ph., Mff., Berlin W. 9 (Bofftr. 13)      | 5                 |
|    | 160.          | v. Rosenstiel, Frau Landrat, Bunglau                                | 5                 |
|    | <b>1</b> 61.  | Rothfels, Dr., Rechtsanwalt, Caffel (Rölnische Str. 3)              | 5                 |
|    | 162.          | Ruland, Dr. jur., Juftigrat, Rechtsanwalt, Colmar i. Elf            | 5                 |
|    | 163.          | Runge, Raufmann und Beigeordneter, Wittenberge                      | 10                |
|    | 164.          | Sache, Buft., Berlin (Brudenallee 1)                                | 10                |
|    | 165.          | Salinger, M., Berlin (Georgenkirchplat 9/10)                        | 7.50              |
| ķ  |               | Salomon, Ml. Frl., Berlin W. 10 (Friebr. Bilh. Str. 7).             | 5                 |
| 44 | <b>*</b> 167. | Salgeber, Dr., Berlin W. 15 (Rürfürstendamm 215)                    | 5                 |
| ŕ  | 168.          | Schemmann, Senator, Samburg (Reueburg 12)                           | 10                |
|    | 169.          | Schlumberger, Th., Geh. Romm.=Rat, Mulhaufen i. E                   | 5                 |
|    | 170.          | Schmibt, Stadtrat, Riel (Friedrichftr. 46)                          | 5                 |
|    | 171.          | Schmoller, Dr., Brofeffor, Berlin W. (Mormfer Str. 13) .            | 5                 |
|    | 172.          | Schneibemin, Frau, Magbeburg (Beethovenftr. 4)                      | 5                 |
|    | 173.          | Schober, Dr. jur., Geh. Reg. = Rat a. D., Leipzig (Rathausring 9II) |                   |
|    | 174.          | Schraber, Gifenbahnbir. a. D., Berlin W. (Stegliter Str. 68).       | 20                |
|    | 175.          | Schriftleitung ber Blätter für Armenwefen, Brag                     | 5                 |
|    | 176.          | Schröter, B., Dr., Anftalts-Dir., Dresben-Reuft. (Refibengftr. 27)  | 5                 |
|    | 177.          | Schult, A. Frl., stud. jur. Beibelberg (Rarlftr. 16)                | 5                 |
|    | 178.          | Shulte, Frau verw. Baftor, Breslau (Un ber Clifabethfirche 1/2)     | 5                 |
|    |               |                                                                     |                   |

|      | Dette                                                            | age.       |
|------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 179. | Schwander, R., Dr. jur., Beigeordneter, Strafburg (Reuborf)      |            |
| 180  | Scipio, Unna, Frau, Mannheim N 7. 12                             |            |
|      | Sell, D., Baftor, Leipzig (Albertftr. 38 II)                     |            |
| 182. |                                                                  |            |
|      | Silbergleit, Brof. Dr., Berlin W. (Martin Lutherftr. 75)         | 1          |
|      | Simon, Leontine, Frau Konful, Mannheim                           |            |
|      | Singer, C., Dr., Munchen (Thal 1 III)                            |            |
| 186. | Smith, Alfr., Rittergut Rimbich a. Bober (Boft Reinswalbe)       |            |
| 187. | Staehle, Fanny, Fraul., Stuttgart (Rangleiftr. 9)                |            |
| 188. | Stage, Sauptpaftor, Samburg VIII (Rathar.=Rirchhof 26)           |            |
|      | Stern, Dr. med., Schöneberg b. Berlin (Borbergftr. 14) .         |            |
| 190. | Stodmager, E., Stadtrat, Stuttgart (Gilberburgftr. 93A.)         | 1          |
| 191. | Strata, Raufmann u. Bezirtsvorft., Breslau (Um Rathaufe 10)      |            |
| 192. | Stragmann, Dr. med., Geh. San. Rat, Berlin N.W. 23               |            |
|      | (Brückenallee 36)                                                | ŧ          |
|      | Strempel, B. Th. A., Samburg (Un ber Berbindungsbahn 2 II)       |            |
| 194. | Suhl, E., Frl., Lübeck (Gartenftr. 20)                           | Ę          |
| 195. | Thein, C., Dr. jur., Rechtsanwalt, Parbubit                      |            |
| 196. | Toner, J. S., Samburg-Eppendorf (Lodftedter Weg 102) .           | 10         |
|      | Töplit, Dr. med., San. Rat, Breslau (Goethestraße 24/26).        |            |
|      | Traun, hinr., Dr. phil., Senator, hamburg (Megerftr.)            |            |
|      | Uhle &, GehRat, Berlin (Tiergartenstr. 3a)                       | 1          |
|      | Boerster, A., Buchhändler, Leipzig (Salomonstr. 1)               |            |
| 201. | Bolfmann, M., Fraul., Leipzig (Rudolfftr. 4 II)                  | 5          |
| 202. | Bogberg, B., Dr., Berlin W. 30 (Reue WinterfStr. 43 I)           | 5          |
| 203. | Wallich, A., Frau, Charlottenburg (Uhlandstr. 8)                 | . 5        |
|      | Dalz, Dr. jur., Bürgermeifter, Heibelberg (Neuenheimer Lanbstr.) | 200        |
| 205. | Meddigen, L., Dr. jur., Wiesbaden (Kapellenftr. 34)              |            |
| 200. | Meider, Dr. med., Görbersborf i. Schlef                          | 10         |
|      | Wentel, Dr. jur., Hamburg (Gr. Bleichen 64)                      | ė          |
| 400. | (Belfortstr. 20)                                                 | $\epsilon$ |
| 200  | Dielandt, Birfl. GehRat, Dr., Braf. bes Evangel. Dber=           | •          |
| 400. | Rirchenrates, Ezzellenz, Karlsruhe (Stephanienstr. 12)           | $\epsilon$ |
| 210  | Willmersdorfer, Th., München (Türkenstr. 50 II)                  | 5          |
|      | v. Win bingerobe, Graf, Landeshauptmann a. D., Bobenftein        | 5          |
| 212  | Wolfsohn, Dr. med., Berlin O. (Stralauer Allee 34)               | 5          |
| 213. | Burmeling, Dr. Geh. Reg.=Rat, Steglit (Schillerftr. 2)           | 5          |
| 214. | Biegler, Joh., Kfm., Mannheim (Tratteurstr. 21)                  | 5          |
| 215. | v. Zieten = Schwerin, Graf, Buftrau bei Botsbam                  | 5          |
|      | v. Biller, Staatsminifter, Erg., Dleiningen                      | 5          |
|      | Bimmermann, Dr., Geb. Fin. = Rat, Braunfchweig (Raifer           |            |
|      | 90:16 -@t- 97)                                                   | 5          |

## Rentral=Musiduk.

#### (Bahl und Zuwahl von 1904.)

- 1. Dr. Afchrott, Landgerichtsbireftor, Berlin,
- 2. Bachmann, Lanbeerat, Riel.
- 3. Dr. Blend, Prafibent bes Ronigl. Breug. Statiftifden Lanbesamtes, Berlin SW. 68, Linbenftr. 28.
- 4. Evert, Beh. Regierungerat, Berlin W. 9., Botebamerftr. 134 a.
- 5. Fald, Oberregierungerat, Stuttgart.
- 6. v. Frantenberg, Stadtrat, Braunfchweig.
- 7. Bahlemann, Burgermeifter, Ronigehutte.
- 8. Freiherr v. b. Golt, Rreisbireftor, Diebenhofen.
- 9. Grote, Senator, hannover. 10. Singe, Landeshauptmann, Danzig.
- 11. Runger, Burgermeifter, Bofen.
- 12. Mau, Pfarrer, Riel. 13. Dr. Ruland, Juftigrat, Kolmar i. Elf. 14. Dr. Schon, Senator, Lübeck.
- 15. Dr. Stooß, Senator, Lübed.
- 16. Bimmermann, Beh. Finangrat, Braunschweig.
- 17. Dr. Schwanber, Beigeordneter, Strafburg i. Elf.
- 18. Weftram, Bürgermeifter, Ratibor.
- 19. Wibmann, Dberregierungerat, Lubwigeburg.

#### (Wahl und Zuwahl von 1905.)

- 1. Brugger, Beigeordneter, Coln a. Rh.
- 2. Fifcher, Bürgermeifter, Magbeburg.
- 3. Dr. Freund, Borfigender der Berf. Anft. Berlin, W 35, Rarlebad 33.
- 4. v. Graba, Landeshauptmann, Riel.
- 5. Dr. Greve, Beigeordneter, Coln a. Rh. 6. Sartmann, Beigeordneter, Barmen.
- 7. v. Sollanber, Burgermeifter, Mannheim.
- 8. Dr. Silbebranb, Senator, Bremen. 9. Dr. Gafchberg, Brof., Dir. bes ftatistifchen Umtes Berlin.
- 10. Söchftätter, Rirchenrat, Lorrach.
- 11. Jadftein, Stadtrat, Botsbam.
- 12. Dr. Rayfer, Bürgermeifter, Nauheim.
- 13. Anops, Direftor und Stadtrat, Siegen. 14. Ruhn, Stadtrat, Dregben.
- 15. Ludwig = Bolf, Stadtrat, Leipzig.
- 16. Martius, Stabtrat, Breslau.
- 17. v. Maffow, Geh. Dberregierungerat, Botebam.
- 18. Mener, Bürgermeifter, Stoppenberg.
- 19. Dr. Münfterberg, Stadtrat, Berlin.
- 20. Rielfen, Senator, Bremen.

21. Dishaufen, Rat bes Genates, Samburg.

22. Dr. Pabit, Geh. Regierungsrat, Dberbürgermeister, Weimar. 23. Peterson, Stadtrat, Breslau.

24. Butter, Geh. Regierungerat, Direftor ber Rgl. Charité, Berlin.

25. Dr. Sachs, Geheimerat, Rarleruhe i. B.

26. Samter, Stadtrat, Charlotten burg, Berberftr. 2.

27. Schemmann, Senator, Samburg.

28. Dr. theol. Schloffer, Pfarrer, Giegen.

29. Schmebbing, Lanbesrat, Münfter i. 2B.

30. Somibt, Stabtrat, Riel.

31. Schütt, Senator, Altona.

32. Dr. Gilbergleit, Brof., Berlin.

33. Stod meyer, Gemeinberat, Stuttgart. 34. Dr. Werthmann, Papfil. Geheimfämmerer und Erzbischöfl. Geiftl. Rat, Brafibent bes Charitas-Berbanbes, Freiburg i. Br. 35. Dr. Bürmeling, Geh. Regierungerat, Charlottenburg, Fafanenftr. 28.

(Bahl und Zumahl von 1906.)

1. Abers, Beigeordneter, Elberfelb, 2. Bodh, Stadtrat, Karleruhe i. B.

3. Dr. Böhmert, Geh. Regierungsrat, Professor, Dresben. 4. Dr. Buehl, Sefretar bes Senates, hamburg.

5. Cuno, 1. Bürgermeister, Sagen i. B. 6. v. Dehn = Rothfelfer, Lanbesrat, Raffel.

7. Fleifchmann, Rechtsrat, Nürnberg. 8. Dr. Flefc, Stabrat, Frantfurt a. M.

9. Dr. Freiherr v. b. Goly, Landesbireftor a. D., Rreitig i. Br.

10. Grimm, Stadtrat, Frantfurt a. D.

11. Dr. Saufer, Obermediginalrat, Rarleruhe i. B. 12. Berfe, Bürgermeifter a. D., Groß-Lichterfelbe.

13. Sopfner, Baftor, Sannover.

14. Dr. Reld, Brafibent bes Bundesamts für bas Beimatmefen, Charlotten= burg, Sarbenbergftr. 33.

15. Dr. Kaut, Geb. Regierungsrat, Charlottenburg, Anesebeckstr. 86/87. 16. Dr. Klumker, Franksut a. M.

17. Dr. Levy, Berlin W., Wichmannftr. 14. 18. Dr. v. Mayr, Unterftaatsfefretar g. D., Profeffor, Munchen.

19. Dr. Menginger, Rechterat, München.

20. Dr. Müller - Simonis, Armenrat, Strafburg i. G., St. Leoftr. 5.

21. Dftertag, Burgermeifter, Gotha.

22. Rath, Stabtrat, Dortmund.

23. Dr. Reiche, Landgerichtsbirektor a. D., Riel.

24. Dr. Schmidt, Beigeordneter, Maing. 25. Steinhäußer, Rechterat, Dlünchen.

26. Weber, Stadtrat, Leipzig. 27. Graf v. Wingingerobe, Landeshauptmann a. D., Bobenftein, Rreis Morbis.

Derlag von Dunder & Bumblot in Ceipzig.

# Die Organisation des Urbeitsnachweises in Deutschland.

Don der Universität Strafburg preisgefronte Arbeit von Carl Conrad.

1904. Breis 9 DR.

## Das Reichsgesetz betr. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben

pom 30. Mär; 1903 fystematisch dargestellt von S. Findeisen. 1904. Breis 2 M. 40 Bs.

## Grundriß der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre Bon Gustav Schmoster.

Zwei Teile. Erfte bis sechste Auslage. 1901/1904. Breis 28 M.; gebunden 31 M.

## Die Schwindsucht

im Cichte der Statistif und Socialpolitif,

mit besonderer Berücksichtigung der staatlichen und privaten Versicherung.

Bon Wilhelm Alen.

Mit 3 graphischen Tafeln. 1898. Preis 2 M. 40 Pf.

## Der Urbeitsvertrag

nach dem Privatrecht des Deutschen Reiches.

Philipp Sotmar.

Erfter Band. 1902. Preis 18 M.; gebunden 21 M.

## Über einige Grundfragen der Sozialpolitif und der Volkswirtschaftslehre.

Bon Guftav Schmoffer.

Bweite, vermehrte Auflage. 1903. Preis 7 M. 20 Pf.; geb. 8 M.

D4 Deutscher verein für armen-pflege und wohlthätigkeit, Berlin. Schriften. 545489 H1277 D1 V.76 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

